**GEDICHT VOM** GROSSEN LUTHERISCHEN NARREN; HRSG. **VON HEINRICH...** 

Thomas Murner







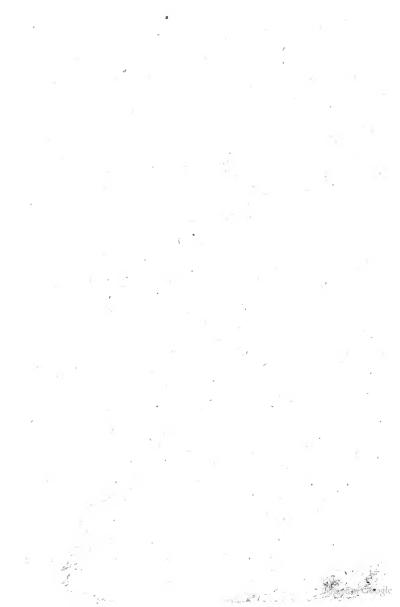

# 22150-E.

### Murner,

vom großen Lutherischen Narren.

Drud von Burcher und Furrer.

### Thomas Murner's

Gedicht

pom

## großen Lutherischen Marren.

Berausgegeben

non

Dr. heinrich Aurg.

Burich, Berlag von Meyer und Beller. 1848.



### Ginleitende Bemerfungen.

#### 1. Veranlaffung bes Gedichts.

Thomas Murner, über beffen Lebensverhaltniffe wir auf Balbaus Monographie 1) und auf Jungs viel zu wenig beachtete Schrift über die Reformation in Straßburg 2) verweisen, hatte mehrere anonyme Schriften gegen Luther und die Reformation herausgegeben, welche im Allgemeinen in einem sehr milben Tone geschrieben waren. Außer den wiederholten Bersicherungen, daß er gegen Luther personlich Nichts habe, und daß es keineswegs seine Absücht sei, denselben zu schmahen, hatte er ihm sogar in einzelnen Dingen Recht gegeben; nur behauptete er, daß Luther zu weit gegangen sei, indem er nicht bloß Mißbrauche, sondern auch Lehren der Kirche angegriffen habe, weßhalb er ihn ermahne, von seinem Unternehmen abzusteben. 3)

Bielleicht hatte gerade bieses milbe Auftreten Luther bewogen, Durners Schriften unbeantwortet zu lassen, ba es fonft eben nicht seine Art war, bei irgend einem Angriff zu schweigen. Doch war ber Mann wie-

<sup>1)</sup> Rachrichten von Thomas Murners Leben und Schriften. Gin Eleiner Beitrag gut Reformationsgeschichte. Gesamlet von Georg Ernft Balbau. 8. Rurnberg, 1775. (Reuerlich abaebruckt in Scheible's Riofter, Bb, 4, S, 506 ff.)

<sup>2)</sup> Geschichte ber Reformation ber Kirche in Strafburg, und ber Ausbreitung berfeiben in ben Gemeinden des Elfaßes. After (und einiger!) Band. 8. Strafburg und beipzig, 1830. S. 239 – 272. – Es ift febr zu bebauern, daß der Berfaster das Bert nicht vollendet dat, für welches er viete undekannte und wichtige Quellen mit ebenfo viel Treue als Umsicht benut hat. Wir haben um so mehr Grund, unser Bedauern darüber auszusprechen, als der Berfasser in den pfateren Theilen Gelegenheit gefunden hatte, noch Manches über Muner hinzugusfügen, das uns über Leben und Schriften des merkwürdigen Mannes willommene Auskunft gegeben hatte.

<sup>3)</sup> Raberes über biefe Schriften Murnere bei Balbau, G. 78 ff.

ver zu bedeutend, als daß er ihn ganz hatte unbeachtet laffen follen; als er daher im Jahr 1521 in einer besondern Schrift Emsers Angriffen besgegnete, nahm er zugleich auf Murner Rücficht. 4) Benn der leibenschaftliche Franziskaner dadurch schon erbittert werden mußte, so wurde er durch einige andere Schriften von Luthers Anhangern auf das Höchste gereit, und diese insbesondere haben ihn zu dem vorliegenden Gedicht versaulaßt.

Die bedeutenofte berfelben ift ber oft genannte Rarfthans, eine mit vielem Wit gefdriebene Cathre, welche zu ihrer Zeit fo großen Beifall fand, baß fie viele Auflagen erlebte. Balbau fagt (a. a. D. C. 11), baß einer feiner Freunde funferlei Ausgaben theils unter verschiedenen Titeln, theils mit veranderten Holzschnitten befessen habe; leiber hat er diese Ausgaben nicht naher befchrieben. Panger fennt nur zwei Ausgaben;5) wir haben brei Editionen vor uns.

Die erfte berfelben (A) bat ale Titel bas einzige Bort "Rarftband;" barunter ftebt ein Solufdnitt, welches ben Murner mit einem Ratenfouf im Gefprache mit einem Bauern (Rarithans) barftellt, melder lettere an einer Rarfte ober Sade erfenntlich ift, Die er auf ber rechten Schulter tragt. Sinter ihm fteht eine weibliche Rigur, jur Rechten Murnere ein bartiger Mann mit Barett und Tolar. Auf ber Rudfeite bes Titele folgt ein furges Bormort, welches ben 3med ber Schrift ausspricht. Es foll in berfelben nämlich gezeigt werben, bag es einem geiftlichen und gelehrten Danne übel anftebe, feinen Titel und feine Burbe baburch gu migbrauchen, bag er unter bem Borgeben bruberlicher Ermahnung (mit Rudficht auf eine von ben oben angedeuteten Schriften Murnere) offent= lich fcmabe und ausländische Lehren (bas Babftthum) vertheidige. Auf bem zweiten Blatt beginnt die Catyre felbft mit ber Ueberfchrift : "Diß find die funff, fo under innen felbe ein gefprech und red hal= ten: Murner, Rarfthans, Studens, Luther, Mercurius." Das Bange enthalt 15 ungegablte Blatter in 40, ohne Cuftoben, aber mit Gignaturen von aa bis bb. Dhne Drt und Jahrgahl.

<sup>4)</sup> Auff bas vbirchriftlich, vbirgenftlich und vbirtunftlich buch Boct Emfers zu Lepptz gick antwort D. M. E. Darynn auch Murnarrs fenns gefellen gebacht wirt.

<sup>5)</sup> Bufage jum 1. Bb. ber Unnalen ber altern beutichen Literatur, G. 197.

Die zweite Ausgabe (B) hat ebenfalls nur ben Titel "Karfthans," barunter einen Holzschnitt, ben Bauer barstellend, wie er sich auf einen Dreizack stütt. Borwort und Anfang ganz wie A, 16 ungezählte Blätter in 40, die leste Seite weiß, ohne Custoden und mit der Signatur aa bis bb. Ebenfalls ohne Drudort und Jahrzahl; darin aber von A unterschieden, daß am Schluß noch fünfzig gereimte Zeilen stehen, aus benen hervorzugehen scheint, daß die Ausgabe ein Nachbruck ift, der nicht vom Berfasser ber Satyre selbst stammt.

Die dritte Ausgabe endlich (C) hat auf bem Titel feinen holzschnitt, und unterscheibet sich von ben beiben ersten baburch, daß sie mit vier Berfen schließt, welche darauf hinweisen, daß sie in Strafburg gedruckt wurde. Sie hat 15 ungezählte Blätter in 40, ift ohne Custoben, aber mit Signatur aa bis bb.

Diese leste Ausgabe führt auch Banzer an; 9 außerdem beschreibt er aber noch eine andere, 7) welche von den uns vorliegenden verschieden ist. Ihr Titel lautet: "Karschans mit vier Personen, so vnder inen selbs ain gesprech und red halten. Mercurius, Murner, Studens, Karsthans." Ohne Ort und Jahr; drei und drei viertel Bogen stark. Sie hat (auf dem Titelblatt?) einen Holzschnitt, auf welchem diese vier Personen vorzestellt sind. Uedrigens ist noch zu bemerken, daß auch in dieser Ausgabe, welche sich, nach Allem zu urtheilen, dem Indalte nach von den erwähnzten in nichts Wesentlichem unterscheidet, fünf Personen vorkommen, obzgleich deren nur vier auf dem Titel angegeben sind.

Der Karsthans wurde lange Zeit bem ritterlichen Rampfer Hutten zugeschrieben, und es mogen allerdings auch Grunde fur beffen Autorschaft sprechen. So ift Murner felbst dieser Meinung; wenigstens scheint es aus B. 2660 ff. bes mitgetheilten Gebichts hervorzugeben:

"Pfuch ber grosen schand vff erden, Das karsthanß sol geschissen werden, Der edel bichter mit feinem büch Sol laussen durch des narren brüch!"

Die Bezeichnung "ber ebel bichter" fann wohl faum auf irgend

<sup>6)</sup> M. a. D. Rro. 1005 c.

<sup>7)</sup> Nro. 1005 b.

Jemand Anders, als auf hutten bezogen werben. Dagegen ift Jung (in ber angeführten Schrift S. 254 f.) nicht ungeneigt, einen auch ihm noch rathselhaften Mann, Namens Karsthans, der zu jener Zeit in Straßburg lebte und noch andere Schriften im Sinne der Resormation herausgab, für den Bersasser unserer Satyre zu halten. So wird ihm von Jung (a. a. D. S. 257) auch der später zu erwähnende Dialog zwischen einem Pfarrer und einem Schultheißen zugeschrieben. Daß der Karsthans übrigens höchst wahrscheinlich im Jahre 1520 erschienen ift, da es auf der ersten Seite des 6. Blattes (S. 173 unserer Ausgabe) heißt: "Witers wz wunders ist gichehen in disem zwenzigsten iar zu Mens" 2c., hat schon Panzer (a. a. D.) bemerkt.

Wir theilen die ganze Schrift im Anhange mit, weil fie vielfachen Bezug auf unser Gedicht hat, und fie außerdem zu den besten prosaischen Erzeugnissen jener Zeit gehört, wie denn der Dialog oft wirklich meisterhaft ift, was ohne Zweisel viel dazu beigetragen hat, daß man Hutten für ihren Bersasser erflarte. Uebrigens gehört dieselbe, tropdem daß sie in so vielen Austagen erschienen ist, ooch zu den Seltenheiten, so daß wir hoffen dürsen, manchen Freunden der Literatur und der Zeitgeschichte mit dem Abdruck einen willsommenen Dienst zu erweisen. Wir haben dabei die Ausgabe A zu Grunde gelegt, weil sie uns älter zu sein schien, als die zwei andern; es sind jedoch auch diese verglichen und benutt worden, da sie an einigen Stellen bessere Lesarten gewährten.

Gine andere gegen Murner gerichtete Satyre, welche in unferm Gebichte ebenfalls angebeutet wird, 8) führt ben Titel: "Murnarus Leuiathan | Bulgo bictus Geltnar, ober Genß Prediger. | Murnarus, qui et Schanhenselin | ober Schungfolb, be | fe ipfo. |

Si nugae et fastus faciunt quem relligiosum,

Sum bonus et magnus, relligiosus ego.

Raphaelis Musaei in gratiam Marti | ni Lutheri et Hutteni. pro | pugnatorum Chri | stianae et Germa | nicae liber | tatis. | ad Osores Epistola.« | 16 ungezählte Blätter in 40, die lette Seite weiß, ohne Ort, Jahrzahl und Custoden, mit der Signatur A bis D. — Auf der Kehrseite des Tietelblattes ist Murner in Franzissancreutte auf dem Bauch liegeud, mit

<sup>8;</sup> Bormort Murners, G. 2 unferer Musgabe.

Kopf, Schwanz und Klauen eines Drachen bargestellt; aus bem geöffneten Rachen sprühen Flammen, in den Klauen halt er etwas, was wohl die "Brüch" fein konnte, über die er sich in unserm Gedichte so bitter und so wiederholt beklagt; wenigstens scheint es eine Art Binde zu sein, wosfür auch eine Umschrift im zweiten Holzschnitt, wo die erste Abbildung wiederholt ist (nur steht Luther mit der Bibel in der Hand über dem Drachen, um ihn zu zertreten), zu sprechen scheint, welche also lautet: "Abducas draconem in hamo, circumdabis capistrum naribus eius." Uedrigens könnte es vielleicht auch einen Beutel darstellen, weil in dieser Satyre, die ebensalls die Form eines Gesprächs hat, Murner als ein habgieriger, geiziger Mann dargestellt wird. Wäre dies letztere der Fall, so müßte wohl eine Ausgabe des Karsthans eristiren, in welcher Murner mit der berüchtigten "Brüch" in der Hand gezeichnet wäre.

Endlich haben wir noch die "funfgehn Bundtegnoffen" zu erwähnen, welche in Murners Gedicht eine bedeutende Rolle spielen. So hatte nämlich Johann Cberlin von Gungenburg 15 Flugschriften genannt, die er im Sinn der Reformation geschrieben, und in denen er theils die neue Lehre vertheidigt, theils auch das Pabstithum angegriffen hatte. Diese Flugschriften hatten bei ihrer schneidenden und im Ganzen doch ruhigen Haltung großen Erfolg, besonders beim Bolf, auf welches sie auch vorzugsweise berechnet waren.

Indem wir hinfichtlich Eberlins Leben und übrige Schriften auf eine im vorigen Jahrhundert erschienene Monographie verweisen, 9) geben wir hiersolgend eine turze Uebersicht ber für unser Gedicht so wichtigen fünfzehn Bundegenoffen.

I. "Ein klägliche klag | an ben christlichen Rb | mischen kapser Carolum, | von wegen Doctor Luthers | vnb Blrich von Hutten. | Auch von wegen ber Curtisanen vnb bat | tel munch. Das Kapserlich Maiestat fi | ch nit laß follich leut

<sup>9) 3</sup>m Literarifchen Dufeum. Altorf, 1778. 80 1. Bb. S. 363 - 422, womit zu vergleichen find: (E. Meiftere) Beitrage zur Geschichte ber teutschen Sprache und Rational-Literatur. Lonbon (Mannheim), 1777, 80 11. Bb. S. 169 - 175, so wie die bibliographischen Rotizen Panzer's, in beffen Annalen ber alteren beutschen Literatur. Bweiter Band, S. 37 ff.

X

Seit langer Beit ichon bat fich in Deutschland eine neue beffere Beit verbreitet (Die Budybruderfunft, Reudlin, Erasmus von Rotterbam, Wimpheling, Geiler von Raifereberg, Ulrich Rrafft von Ulm, Decolompabius ic. ic.); an bem Raifer ift es, bie iconen Erwartungen gur Reife gu bringen; bagu hat ihm Gott "zwen funder vBerwelt fun und erleuchte botten" geschicht, Martinus Luther und Illrich von Sutten; "baid teutsch geboren, hochgelert und driftliche menner," welche die Lauterfeit bes Evangeliums wiederherftellen wollen. Diefen foll er fich anvertrauen, und nicht bem Tertufianus (f. bie Worterflarungen), ben ihm ber Teufel jum Lehrer gegeben bat. Er foll ibn und alle Bettelmonche von fich entfernen, und feinem Borganger Marimilian nachfolgen, ber auch im Beichtftuble feine fürftliche Burbe bemabrt bat. Die Bettelmonde und bie Gurtifanen find bes Pabftes Anechte, Luther und Sutten bes Raifers und Reichs getreue Diener. Die Bettelmonde faugen bas land aus; benn obwohl fie arm ju fein geloben, ziehen fie aus bem ganbe jahrlich mehr "als geben hundert taufet gulbin," bagu fommen bie Abgaben und Beitrage an Babit, Rlofter, Stiffte ic., fo bag bas Bolf vollfommen ausgefaugt Aber fie fchaben nicht allein am But, fonbern auch an ber Seele, indem fie und bie Curtifanen "vi Stalie und Rom allen falich, vfffet, untrem, hinderlift bringen, ba burd trem und glouben gebrochen wirt, und ichier ein bruder bem anderen nit trumen barf, wiber alte redlichfeit teutscher nation, und by aller sollicher bubary absoluieren die munch ieberman burch fribeit ires orbens, und bie Curtifan auf gewalt ber ablaß brieff und romfcher gnab," fo bag bie größten Berbrechen um Gelb abgefauft merben tonnen, und überhaupt bie größte Gittenlofigfeit verbreitet wird. Defhalb verfolgen fie ben Luther und ben Sutten, und verleumden ihn bei bem Raifer; allein er wird bas Gute erfennen und bie Falichen vertreiben, benn Gott wird ihn nicht lange irren laffen. Die Roth bes Bolfe ift groß, benn Alles vereinigt fich, es ju unterbruden; Die aber, welche Mitleiden mit feinem Glend haben, ma gen aus Rurch por Rom nicht, ibm ju belfen und Die Unterbruder ju befampfen. Der

Raiser ist des Volkes einziger Troft, aber Viele befürchten, er lasse fich von dem boshaften Monch leiten, wie seine Mandate gegen Luther zu beweisen schieden. Aber es ist nicht also; er wird die Schlechtigkeit seiner Rathgeber einsehen und sich an seine wahren Freunde, Luther, Hutten, Carlstadt, Sidingen, Herzog Friedrich, Pfalzgrafen, wenden, die Curtisan und Bettelmonche "in acht und aber acht thun," leinen Bischof mehr zur Churfürstenwürde gelangen lassen, die Cardinale aus Deutschland vertreiben, die Schulen verbessern, die evangelische Wahrheit allein auf den Kanzeln predigen lassen; den Ablasverkauf untersagen; verbieten, daß Ein Beistlicher mehr als Eine Pfründe habe; besehlen, daß ieder Bischof und Pfarrer sein Umt selbst versehe, daß alle Händel vor den Landesbischöfen abgethan werden u. s. w. Dann wird ihm das deutsche Bolf mit Liebe zugethan bleiben, und er wird alle seine Feinde besiegen und sich unterwersen können.

II. Der ander bundtegnoß. | Bom Fasten ber ri tag | vor Ofteren und andern, wie do mit so | jamerlich wirt bes schwart bas | Christenlich volct. | (Holzschnitt: Satan, Christo ber Welt Schäße versprechend; Holzschnitteinfassung). 4 ungez. Bl. Ohne Cuftoben, mit der Signatur Aij bis Aiij. 40 ohne D. u. 3.

"Es haben zujamen geschworen vnser fünffzehen, wir wöllen endeden gemeinen christen, mit was lasterlicher vntraglicher burde sy beladen sind, und sol vnser jetlicher sin rat und arbeit vs ein tag vprichten mit auschlag und wurdung." So will der zweite Bundsgenosse von dem vierzigtägigen Fasten schreiben, das Zeder, der dem Römischen Bischof gehorsam sein wolle, vom Aschreiben, das Zeder, der dem Römischen Bischof gehorsam sein wolle, vom Aschreiben, das Zeder, der dem Römischen Bischof gehorsam sein wolle, vom Aschreiben, das Zeder, der dem Römischen Bischof gehorsam sein wolle, vom Aschreiben, das Zeder, der dem Römischen und sichensen. Dieses Gebot dient bloß dazu, die armen Menschen mit Angst und Zweisel zu erfüllen und sie dadurch in des Pabstes und der Pfassen Gewalt zu bringen. Denn es ist kein Gebot der gemeinen Christenheit und das Nichthalten derselben keine Todsünde. Im Gesch Mosis werden zwar Fasten geboten, aber ihre Uebertretung nicht als Tobsünde bezeichnet, dazu hat uns Christus, wie Et. Paulus lehrt, von solchen schweren Bürden erlöst. Die Fasten sind aber ein schweres Jod, zumal in Deutschland, wo das Bolf bei der angestrengtesten Arbeit nur fümmerliche Nahrung sich erwer-

ben fann, wo fein Baumbl machet. Diejenigen aber, welche Richte arbeiten und am ersten sasten sollen, die machen sich am leichteften bavon frei. Man soll Uebermaß im Genuß der Speisen, Zechereien und bergl. verbieten, nicht aber die zur Erhaltung der Gesundheit nothige Rahrung. Auch ist es unnühlich, ein allgemeines Gebot hinsichtlich des Fastens erzgehen zu lassen, denn es sind alle Menschen an Leibesbeschaffenheit zc. zc. verschieden. Die Prediger und Beichtwäter sollen das Bolf zur Mäßigsfeit ermahnen, und diese allein ist es auch, die Paulus unter Fasten versteht.

III. Ein verma | nung aller driften, | das fie fich erbar | men vber die flofterframen. | Thu tein Tochter in ein | flofter, du lagest dann | dis buchlein vor. | F. 28. | Der III. bundtgnoß. (Holzschnitteinfassung.) 5 ungez. Bl. 40 Ohne Custoden, mit der Signatur ij bis iiij, ohne Ort und Jahr.

Die Rlofterfrauen find bemitleibenswerth, ba fie ichon in ihrer 3ugent in ein Befangniß fommen, aus bem fie nimmermehr erlost werben, weil fie niemanden ihr trauriges Schidfal flagen fonnen. Die meiften werben betrogen; oft find bie Meltern an ihrem Gintritt Schuld, bie burch Armuth bagu gezwungen, ober ans falfcher Unbacht bagu bewegt werben. "Id fag euch ein gefchaben bing; einemole fagt mir ein flofterfram: Buft id) meine elter in der helle, bud mocht fo mit eim Aue maria barauß batten, ich wolt fo me hinein batten, bas fie mich in bis ellend mafen gebracht haben; betten fo mir fein ebelman mogen geben au eelichem gemabel, fo hatten fy mir body ein pawren geben." Die Meltern verfündigen fich an ihren Tochtern, die fie aus der Welt verftogen, indem fie ihnen die ungludlichfte Bufunft bereiten. (Diese gange Stelle ift fo portrefflich, baß wir bedauern, fie nicht gang mittheilen gu fonnen; bie einfache und boch ergreifende Darftellung muß gewiß von großer Wirfung gewesen fein.) Manche Mutter glaubt, ihre Tochter vor einer ungludlichen Che ju bemahren; aber mer fagt ihr, daß biefe ichlecht ausfallen muffe, mer ftebt ihr bafur, bag ihre Tochter im Rlofter mehr Ruhe haben werbe ? "Bil= licht mainftu, on hindernuß mog es got bienen im flofter? Wo ich got hatte, mochte ich Dir anzeigen, bas volicht gefarlicher, fcwerer binbernuß fp imm flofter an warem criftlichen gotebienft bann in ber walt." Die Rlofterfrauen muffen gehn Stunden bee Tage mit Latein umgeben, bas fie nicht versteben, und fonnen somit nicht in bas mahre Wefen ber bl. Schrift einbringen. Ihre Beldhtvater fonnen ihnen babei nicht gu Gulfe fommen, benn aud biefe verfteben nicht, tie Bibel und beren beften und alteften Ausleger, Die Rirchenvater, in ber Urfprache ju lefen Und wenn bie Ronnen auch bie nothigen Renntniffe hatten, fo wurde man ihnen nicht einmal gute Bucher in ben Sanden laffen; benn die unwiffenden Monche fonnen es nicht ertragen, fie gelehrter und verftanbiger zu feben, ale fie felbit find. Defhalb follen Meltern, Die ihre Tochter ju feuschen und gotteefurchtigen Jungfrauen berangieben wollten, fie in ihrem Saufe behalten, wo fie am beften behutet find. "Dein rat ift, bas man furbin in faim framen flofter lag bie bry gelubt thun. Das man framen flofter lag fculen fein ber judt aine driftlichen mafene, auch bas man bo felbft bie finbe auff haußhalten und arbeit giebe, alfo ob fie einmol eeframen werben, bas fie wiffen bauß gu halten." Dan foll bie Rlofterfrauen nicht ganglich von ber Belt absperren, fonbern ihnen gonnen, Befuche angunehmen und gu Denen, bie fich in ben Stand ber Ehe begeben wollen, foll bas Mitgebrachte berausgegeben merben, und jeder Dann foll mit Kreuben eine folche fittsame Jungfrau jur Frau nehmen. Das leben in ben Frauentloftern ift viel ichmerer, ale bas ber Donde, welche ba praffen, wahrend bie Ronnen faften, Die biefen fogar oft fochen muffen, mas ibnen felbit au effen verboten ift.

IV. Bon dem langen ver | druffigen gefchrey, das die geistlichen | Munch, Pfaffen und Runnen die | fyben tagzeit heißen. |

> Sor zü, münch, pfaff vnd nunn, Groß gaben Din vorfaren drumb, Das fie mich hatten vor gelafen, Eh fie kamen in folichs mafen.

Der IV. bundignos. | (Holsichnitt: eine Ronne; Holsschnitteinfaffung.) 4 ungez. Bl. 46 ohne Custoden, mit ber Signatur aij bis aiij; ohne Ort und Jahr.

Die Rlofter und Stifte entsprechen nicht mehr ihren ursprunglichen 3weden. Biele find fruher Schulen gewesen, in welchen bie Monche

fich vielfaltige Berdienfte um ben Unterricht erworben haben; Die Beiten waren allgemeine Bebete fur bie Stifter und Wohlthater ber Anftalten; aber allmählich find aus ben Rloftern Gefangniffe und aus ben Stiften Belbftode geworben; andere waren Spitaler u. f. w., aber mit ber Beit haben bie Monde fich ihrer Ginfunfte bemachtigt, und bie allgemeinen Bebete ju einträglichen Anftalten gemacht. Ber Beffere thun fann, ale biefe unverftandenen Gebete murmeln, ber foll es thun, und fich gu benfelben nicht verbunden halten, und nur Diejenigen follen bie Taggeiten beten, welche fo unwiffend find, baf fie auf feine andere Beife ihren Rebenmenichen nuben, ober fich ben nothigen Lebensunterhalt erwerben fon-Wer aber Befferes ju leiften vermag, foll bie Rlofter verlaffen, um ein nugliches Glied ber Chriftenheit ju werben. Dan foll überhaupt ben mahren Gottesbienft, ber vom heiligen Beift verordnet ift, vom Scheinbienft unterscheiben, ber fich nur auf Gebote bes Babftes, ober Capungen ber Rlofter grundet, und feinen andern 3med hat, ale Gelb eingutragen. Deswegen fieht man fo viele Beiftliche, Die mehrere Bfrunden haben, ob fie aleich nicht einmal einer einzigen Genuge thun fonnen, und auch mit Wiberwillen in ben Tempel geben, ba fie bas oft nicht einmal verfteben, mas fie gebantenlos abfingen. Es ift aber die größte Gunbe, wenn die Pfaffen fagen, ihr Bebet fei allein wirtfam, und man muffe bie von ihnen vorgefchriebene Formel beobachten, wenn bas Gebet wirkfam fein folle; hatten bodi die Evangeliften Matthaus und Lucas bem Gebete Chrifti eine verschiebene Kaffung gegeben.

Das gbat bas uns christus hat glert, Hat man in syben zur verfort, Die man allein spricht vß bem gybt. Die lieb bes nachsten btracht man nut; Wirt rachen got yn janer zyt.

V. Der V. bundtegnof. | Ein vermanung gu | aller Oberkeit Teutscher Ra | tion, bas fo ben Predig | stull oder Cansel | reformieren. (Holgschnitt: Christus vor einer Gemeinde predigent; Holgschnitteinsassung.) 4 ungez. Bl. 40 Ohne Custoben, mit der Signatur Aij bis Aij; ohne Ort und Jahr.

Alle Bestrebungen, ber Bahrheit allgemeineren Gingang gu verfchaf-

fen, haben wenig Fortgang, weil Die Rangel noch immer nicht zu bem geworben ift, mas fie fein follte; fie bagu zu machen, ift Cache und Bflicht ber Regenten. "Da boft und fürderlichft mittel gut Chriftlichem laben under gemeinen driften ift nit in vol ftatuten ober landterechten, in ichmeren ftraffen, in baflicher bortigfeit, funber meer in ernftlicher verfundung bes wort gottes burch bie bagu verordnet find, bann allein bas wort gots ift frefftig gu ftraffen bie vbelthater, gu befferen bie funder, gu balffen ben guten." Aber es fommt barauf an, wer predigt; am nublichften ift es, mann es die Bfarrer felbft thun, und biefe bie bagu nothigen Renntniffe befigen und bas Bolf fennen. Jeber Bfarrer follte aber vor feiner Unftellung beweifen, bag er ber Pfrunde gewachfen fei. Dan foll bie Brediger nicht oft anbern, benn bieg hat ichlechten Ginfluß auf Gitten und Religiofitat bes Bolfes. Die Brediger muffen unabhangig fein, bamit fie ftete nach ihrem Gemiffen reben; Bettelmonche find nicht anzuempfehlen, weil fie in ber Gewalt ihres Orbens find, abgesehen bavon, bag fie ftete von Ort au Ort manbern und baher bie Gemeinden nicht fennen, auf welche fie burch ihre Bredigten einwirfen follen. Außerbem find Die Bettelmonche gerabe biejenigen, welche am entidiebenften ber reinen Lehre bes Evangeliums entgegenftreben. Gie haben bemuthig angefangen, find aber mit ber Beit machtig geworden, befonders burch ihren Ginfluß auf ben gemeinen Dann, ben fie in Beichte und Bredigt an taufden miffen. Uebrigens befeindet ber Gine Orben bie andern, Monche bie Bfarrer, und fo zeigen bie Bredigten Wegenfate, Die ben Laien irre fuhren und in 3meifel fturgen muffen. Daher foll bie Dbrigfeit fur gute, verftanbige Brediger forgen, und fie por ben Berfolgungen ber Monche ichuten; fie foll folde beftellen. welche bie reine evangelifche Lehre vortragen und bie neuen Schulganfereien vermeiben. Thut fie bies, fo wird fie balb bie trefflichen Birfungen auf bas Bolt feben, und fie wird bas Bewußtfein erfüllter Pflicht in fich tragen.

VI. Erasmus von rothers | dam ein fürst aller gelerten zu vnseren zyten, | schreibt jmm buch genant Encomion morias, | vom predigen der battel munch. | Ein jeden ich hie fruntlich bit, | das er mich laß und lach nit. | B. S. | Der VI. bundtsgnoß. (Holzschrift: Erasmus Brustbild mit der Umschrift: THN KPEITTE TA ETFFPAMMATA AEIZEI:

IMAGO AD VIVAM EFFIGIEM EXPRESSA. AN MDXXI. 3m Felde links vom Bruftbilde: ER, rechts: ROT). 5 ungez. Bl. 40 Ohne Cuftoden, mit der Signatur Aij bis Aiiij; ohne Ort und Sabr.

Der fechste Bundegnoß gibt eine hochft ergobliche Schilberung ber Bredigtweise ber Bettelmonde, wie fie Erasmus in feinem Lobe ber Thorheit icon bargestellt hatte. "D got wie erbrachen fo fich in gebarben, wie anderen in die ftimm, wie fingen in off ber fantel, wie loben in fich felbe, wie entstellen in ire angeficht, wie fullen fie bie gant firchen mit ochfen gefchren!" Der Inhalt ihrer Bredigten entspricht vollfommen ihrem fomobiantenmäßigen Bortrag. Die Ginleitung ift gefucht und weit hergeholt; Die Ausführung ohne allen religiofen Ginn. Giner ber von bem Beheimniß ber beiligen Dreifaltigfeit reben wollte, "fieng an gu reben vom a. b. c. und von filben und von ganger oration, auch wie nomen und verbum nach ordnung ber grammatica gufamen reguliert folten werben, auch von ordnung beg abjectiui und fubstantiui." Ueber biefe Brebigt hatte er acht Monate lang ftubirt und feine Mugen eingebuft. Gin Anderer predigte, "das ber nam Jefus in ber grammatica hett allein bry cafus, gu angaigen gottliche brenheit, barnach, fo ber erft cafus vff ein & vegabt, ber ander vff ein m, ber britt vff ein v, - gaigten bie bry buchftaben 6. m. v., das er ber bochfte, mittelft und ber lette mar (supremus, medius, vltimus)." Das C in ber Mitte bes Ramens bebeute etwas Großes; benn biefes f beiße bei ben Juben fon; fon bebeute in ichottifcher Sprache foviel ale Gunbe, "baruß offentlich bebeut murb, ba Jefus hinnem die fund ber malt." - Je weniger bie Ginleitung mit bem Inhalt ber Bredigt jusammenhangt, fahrt er fort, besto ftolger find fie auf ihre Runft, befonbers wenn es ihnen gelungen ift, alle möglichen rhetorischen Riguren und logischen Schulformeln anzuwenden, von benen bas Bolf Richts verfteht. Um ben Unfinn vollftanbig ju machen, bringen fie bie abenteuerlichften Fabeln vor, Die fie bann geiftlich auslegen. Balb reben fie fo leife, baß fie niemand verfteben fann, und gleich barauf fangen fie ohne allen Grund an ju fchreien, ale maren fie unfinnig. Ueberhaupt richten fie ihre Bredigten fo ein, baß fie ben Raufleuten und ben Beibern gefallen, weil fie von biefen am meiften gieben fonnen. Dazu ift bie Unwiffenheit ber Bettelmonche fo groß, daß fleine Rinder beffer lejen und

fchreiben können, als fie. — An ihrer Unwissenheit sind aber die Laien schuld, die sie burch Almosen in ihrer Faulheit bestärken; auch werben die Unwissenden von ihren Obern den Gelehrten vorgezogen. — Jum Schlusse zeigt der sechgte Bundsgenoß, wie man die guten Prediger von den schlusse ten unterscheiden könne, und warnt vor diesen, die es blos auf den Beutel abgesehen hatten.

VII. Da lob der pfarrer. | Bon dem vnnüten | foften der gelegt wirt von dem | gemeinem vnuerstendigem vold | vff
maß lesen, volgungen, begreb- | niß, sybend, dryfigst,
jartag u. s. w. Bnd | vom lob der Pfarrer und irer noti| gen Caplon. | Der VII. bundt | gnoß. (Holzschnitt: eine
Messe und ein Begrabniß vorstellend; Holzschnitteinfassung.) Ohne
Custoden, mit der Signatur aij bis aiiij. 6 ungezählte Bl. 40;
bie lette Seite weiß. Ohne Ort und Jahr.

Es ist gut und ersprießlich, daß man für die Abgestorbenen bete, und Gottes Gnade und Barmherzigkeit anruse; aber thöricht ist es, zu glauben, daß diese von der größeren Menge Messen, von den Kerzen und allen bei Begrähnissen eingeführten Ceremonien und kostspieligen Gebräuchen abhänge. Alles dies sind Ersindungen der "tempelknecht ich mein münch, pfassen vnd nunnen," um Geld zu erwerben und ihr saules Leben zu pflegen. Man muß nur sehen, wie sie diese Seelenmessen ohne allen Verstand ableiern, wie sie stiel beiese zu verden, und einem Andern Platz zu machen, auf den schlen dmit fertig zu werden, und einem Andern Platz zu machen, auf den schon wieder ein Oritter und Vierter wartet. Solche Stiftungen kosten ben armen Bauern so viel, daß sie oft Monate lang davon leben könnten, und doch werden sie darum betrogen, da oft mehrere zusammengeschlagen und sie am Ende gar nicht mehr gehalten werden. Es wäre viel löblicher, das Geld den Armen zu geben, oder dafür zu sorgen, daß die Pfarrer ein anständiges Auskommen hätten, statt den faulen Mönchen so viel Geld zuzuwersen.

VIII. Warumb man herr Eras | mus von Roterodam in Teüts fche fprach | transferiert. | Warumb boctor Luther vnd herr Viri | ch von Hutten teütsch schriben. | Wie nut vnd not es fv, das follich ding dem gemeinen man | furtom. | Der VIII. bundtegnoß. | (Solgichnitt wie in VI.) 5 ungez. Bl. 40 Dhne Cuftoben, mit der Signatur tij bis tiuj. Dhne Ort und Jahr.

Biele tabeln, bag man über fo manche michtige Dinge in beutider Sprache ichreibe; ber achte Bunbegenoffe macht es fich jur Aufgabe, nadaumeifen, wie gut und nothwendig bies fei. 10) "Der beilig Baulus fchribt gu ben Romern, etlich gelert verhalten bie warheit in irer ungerechtigfeit, alfo bas fie nit wollen flare marbeit laffen furfummen, bo burch nit ire gigne boffeit und grad leben verbammlich fchine vor bem vold, fo man lernete, mas got von vnf mil haben, vnd ber gelerten laben bo gegen fo verferet erfunden wirt. Der berr Befus fagt imm eugngelio gu ben bofen gelerten und gaiftlichen. Ir haben hingenummen ben fchluffel gu bem bommelrnd, bas ift erfantnus ber beiligen gefchrifft, vnd find ir felbe nit ingangen in bas ruch, haben auch andere nit bineingelaffen, bas ift, nit allein find ir boß gefin, ir haben auch bem einfaltigen vold verhalten rechten verftand gotliches gebot." Die Deutschen find leichiglaubig, fahrt er fort, fie baben fich von ben Italienern oft taufden laffen. Go murben Die Raifer verführt, ihre Rrone von ben Romifchen Babften angunehmen, ja fie haben fogar nur ju beren Ruten und Krommen gehandelt. Da ber Raifer und die Furften fich bem Babft alfo gehorfam erzeigten, bat auch bas beutsche Bolf geglaubt, es ichulbig ju fein. Als aber mehrere Raifer Die Unbilligfeit nicht mehr ertragen wollten, erbachten Die Papiften eine neue Lift : es murben bie Bettelorben geftiftet, bie mit bem Ablag Bucher ju treiben aufingen, gang gegen bie Absicht ber beiligen Danner, beren Ramen fie trugen. Da bie Babfte merften, bag bie Bettelmonche gut als Jagbhunde zu gebrauchen feien, fchidten fie biefelben in alle Belt und ertheilten ihnen große Freiheiten. Da begann ber Bifchofe und Pfarrer Gewalt geringer ju merben, Die hoben Schulen, Die Bredigt : und Beicht= ftuble wurden von ben Bettelmonden eingenommen, welche bie Inquifition erfanden, um bas reine Evangelium niebergubruden. Gie haben nament=

<sup>10)</sup> Bir tonnen uns nicht enthalten, hier an Beffings Anti-Goge vierten Beitrag) zu erinnern, in welchem die namiche Frage abgehandelt wird. Auffallend, oder nicht auffallend ift es, daß der Butherifche hauptpaftor Goge ungefähr die namlichen Grunde gegen Leffing geltend machte, welche fruher von Buthers geinden biefem entgegengeftellt worden waren.

lich in Deutschland große Bewalt erlangt und bas gange Reich in Finfterniß gebracht. Aber jest will uns Bott wieder die Augen öffnen, inbem er und verftanbige und fromme Lehrer ichidt, welche freilich von ben Bettelmonchen verfolgt und verlaumbet werben. "Gie fcmaben bie maren lerer an eer und lumbt, fuchen fie ju fchebigen an iren liben, maden ire lere bem vold argwenig, geben für wiber folich mar lere, fie fy wiber vil hundert jar gewonheit." Lange haben bie Behrer bes reinen Evangeliume fich enthalten, ihnen entgegen ju treten; aber endlich mußten fie bem Bolfe ben mahren Grund biefer Schmahungen aufbeden, und fie haben bies in beuticher Sprache gethan, bamit Reber fromme Chrift es lefen fonne. Much ift es ein Beweis ihrer gerechten Sadje, baß fie offen und frei fich aussprechen, mahrend bie Bettelmonche nur im Finftern fchleiden. Und wenn biefe bie Unwahrheit verfunden, bie romifche gebre fur Die beilige Schrift ausgeben, ben romifchen Sof fur Die driftliche Rirche und ben Babft fur einen irbifden Bott, Die Bettelorben ale heilige Stiftungen barftellen, fo muffen bie Lehrer ber Bahrheit bem Bolfe in Rebe und Schrift zeigen, wie undriftlich ihre Behauptungen feien, bis es gur Einficht gelangt, und die Bolfe in Schafefleibern erichlagt, ober aus bem Lande vertreibt und ju ihrem Bapfte nach Rom jurudichidt.

IX. An alle driftenliche oberfeit in waltlichem und genftli dem ftand Teutscher nation, ein flaglich ernstlich flag als ler gotoforchtigen Munch | Runnen und pfaffen, by man inen zu hilff fumm omit sy von iren endt driftischen bywo neren erlost wer ben.

3ch mein man find vff erben keinen Der biß buchlein laß on weinen, Dann es unß clorlich bedeut Wie jet laben bie clofterleut; Ders all ab that, bas bucht mich zyt, Sy machen nun vil armer lut.

Solsichnitteinfaffung. 8 ungez. Bl. in 40; ohne Cuftoben, mit ber Signatur aij (Signatur aiij icheint ausgefallen zu fein) und b bis bij. Ohne Ort und Jahr.

Richt bloß in ber Ferne gibt es verfolgte und ungludliche Chriften ;

wir haben beren auch mitten unter uns, benen wir ju Sulfe fommen muffen; bas find unfere Rinber, Die in ben Rloftern fcmachten. Gie werben mit unmenschlichen Statuten belaben, Die fie als gottliche Bebote ju halten verpflichtet find, mahrend beren Bahl fo groß ift, "bas man fie nit gelernen noch gehalten mag," fo bag bie armen Rlofterbewohner in fteter Bemiffendangft find, um fo mehr, ale man ihnen einpragt, bag alle Gunden Bergeihung finden, nur nicht bie Uebertretung ber Rlofterftatuten. Und bod bifpenfiren bie Bralaten fich felbft und ihre Lieblinge von biefen Statuten, mahrend fie bie übrigen bamit qualen. Diefe merben baburch au Kalidbeit angeleitet; fie ichmeideln ihren Bralaten, um bei ihnen Onabe und Difpene ju finden. Go findet man in ben Rloftern nur fnechtifden Sinn, Tragheit, Sag, Reib, Bollerei und Beuchelei. Die Guten werben von ben Bofen und Machtigen verfolgt; auch muffen fie fo viel und fo lang im Chore ichreien, baß fie bann fur alles Beffere untauglich finb. Ber von ihnen Etwas zu lernen municht, bat bagu feine Belegenheit; fie burfen außer bem Rlofter Riemanden fragen, und im Rlofter ift Riemand, ber fie belehren fonnte; mer bas Evangelium ftubiren will, bem merfen fie por, "er fy ein luterift, ein huttift." Roch fchlimmer fteht es um bie Rlofterfrauen. Much bie weltlichen Beiftlichen haben allerlei Berfolgungen ju erbulben, ba ihnen die Bettelmonche ihr Unsehen und ihr Ginkommen entziehen. Diefe aber leben untereinander und mit den übrigen Orben in fortmabrender Reindichaft, wie fie auch ihrer urfprunglichen Regel untreu geworben find. Biele unter ben Monden find biefes Lebens überbruffig geworben, und mochten gern ber Belt nugen ale Pfarrer ober Caplane, ober mit ihrer Arbeit; ebenfo munfden viele Ronnen aus ihrer harten Befangenichaft erlost ju werden. Daber foll man biefen ju Sulfe fommen, und es ihnen möglich machen, aus bem Rlofter gu treten. Monden ober Ronnen, die bas Rlofter ju verlaffen munichen, bagu behulflich ift, ber erwirbt fich große Berdienfte. namentlich follen die Dbrigfeiten alle Rlofter burchsuchen, um bie mit ber größten Unmenschlichfeit behandelten Gefangenen ju erlofen.

X. Rem ftatuten | bie Pfitacus gebracht hat | vo bem land Wolfaria wele | che betraffenbt reformies | rung genftlischen ftanb. |

Benn man annam biß reformat, So gidweigt man manche flofterfat, Die vornen ladt und binten fratt.

Der X. bunbignof. (Holzschnitteinfaffung.) 6 ungez. Bl. in 40, lette Seite weiß; ohne Gustoben, mit ber Signatur Aij bis Aiiij. Ohne Ort und Jahr.

Bir entnehmen biefen Statuten nur folgende Sauptpunfte:

Bebe Pfarrei foll einen Pfarrer und einen Caplan haben; ber Pfarrer foll alle Sonntage über eine wichtige Lehre bes Befetes predigen, ber Caplan bes Rachmittage Rinberlehre halten. — Es follen bie unwichtigen Feiertage abgeschafft werben. - Das Faften foll eingeschrantt werben. -Die Feiertage follen bem Gottesbienft und ber Erholung gewibmet, frob. liche Spiele erlaubt fein. - Die Pfaffen follen Frauen nehmen, wenn nicht einer freiwillig vorzieht, unverheirathet ju bleiben; die Bfaffen und ihre Frauen follen aus ber Gemeinde fein. - 3mangig Bfarrer follen unter einem Bifchof vereinigt fein; ber Bfarrer foll jahrlich 200 Gulben baben, ber Bifchof 15 weniger; alle übrigen Ginnahmen (Opfer, Beichtgelb u. f. m.) follen abgefchafft fein. Gie follen fich nicht burch bie Rleibung auszeichnen, auch nicht mehr Freiheiten haben, ale andere Burger, und wie biefe ber gemeinsamen Obrigfeit unterworfen fein. - Alle Monde und Ronnen follen ihre Orbenofleibungen ablegen. Alle follen bie Erlaub= niß haben, ihr Rlofter ju verlaffen, und feiner foll unter 30 Jahren aufgenommen werben. Die Rlofter follen driftliche Schulen fein; in feinem Orte follen mehr als zwei Manne und zwei Frauenflofter fein, Die übrigen follen in Spitaler und Armenanstalten umgewandelt, ober wenn bies nicht nothig ift, jum Gemeindegut gefchlagen werben. Alle Bettelorben follen abgeschafft werben. Beber foll jahrlich einmal bei bem Pfarrer gu Rath ober Unterweisung erscheinen, Riemand aber angehalten fein, feine Gebeimniffe gu fagen. - Die Che ift ben Madden mit 15, ben Anaben mit 18 Jahren erlaubt, Scheidung gestattet; heimliche Che foll mit Ertranfung bestraft werben; Bevatterichaft fein Sinderniß fein. Che foll als gottliches Caframent erachtet werben, nicht aber Firmung, Delung ober Briefterweihe. - Es foll nur am Reier= (und Conn=) tag Deffe gelefen werben. Die Rirdhofe follen bei ben Pfarrfirchen fein. Der Sterbenbe foll nicht beichten muffen, wenn er nicht will. Jeber foll ein Teftament machen, ohne Biffen und Billen bes Bogte, aber Richts fur öffentliche Anftalten teftiren. Der Pfarrer foll jeben Conntag bereit fein, bas Abendmal ju geben, ohne bag er vorhergebenbe Beicht verlange; nur öffentlichen Gunbern barf es verweigert, und es foll unter beiden Beftalten ausgetheilt werben. - Behn Jahre lang follen feine Monche ober Ronnen aufgenommen werben, bamit ihre Bahl fich verringere. In jedem Bisthum follen zwei Collegien fur alte ober arme Leute gegrundet merben, eines fur Manne und bas andere fur Beibeversonen. Rein Dorf, bas meniger ale 500 verftanbige Berfonen gablt, foll einen Bfarrer haben. - Bei Berluft bes Ropfes foll man bas Bolf fein anderes Gebet lehren, als bas heilig Bater Rofter und ben gemeinen Glauben; alle übrigen Gebete, Rofenfrange, Breviere follen abgefchafft fein. Es follen in ben Rirchen nur gemalte Bilber fein, und nur von folden Seiligen, von benen bie beilige Schrift melbet. Die Rirchen follen groß und bauerhaft, aber einfach und ohne Schmud fein. Niemand foll bettelnd mallfahrten, und gur Ballfahrt ohne Bettel ift Erlaubniß bes Pfarrere nothig. Riemand foll nach Rom geben, "weber vi nut noch vi andacht, domit nit unfer vold Enderiftifch werde und erger bann Coboma und Gomorra." Niemand foll ben Romiichen Bifchof fur ben Oberen halten ; bagegen follen alle Bifchofe bee Lanbes jahrlich mit Abwechselung ber Drte gur Besprechung driftlichen Regimente gufammenfommen. In ben Schulen "foll fein Scolafticus boctor fürhin gelafen werben, bann allein gu verachtung. Alle pfaffen gfat ober becretal follen offentlich verbrannt werben. Rein Philosophy foul gelefen werben, bann allein wie Dibimus fauentinus gelert hat in finer oration wider Thomam placentiuum. Latin, Grecum, Sebraicum foll in allen ichulen gelert werben, all tag foll man zwo leggen haben in ewangelischem gefes." - "Datum in vnferer ftat Balbed vff ben xxxx tag vbelie, im jar ale Ditern off ben Montag gfiel."

"D chriften menich by nim gu hart, Laß bire nit fein ein fagnacht ichart. Dann fol ber recht glaub wiber kon, So muß bes migbrauchs vol ab gon, Bnd ouch bie munch allfand vertriben, Dann mag ber gloub yn fyn frafft bliben. Zeit bringt roßlin." XI. Ein newe ord | nung weltlichs ftands bas | Pfitacus anzeigt hat | in Bolfaria befchri | ben. | Der XI. bundt | gnoß. (Holfchnitt: ein Mann im Narrentleib; Holfchnitteinfassung.) 5 ungez. Bl. in 40; ohne Custoben, mit ber Signatur Bij bis Biiij. Ohne Ort und Jahr.

Die folgende Ordnung foll noch nicht Gefet fein; vorher ift bas Bolf angufragen, ob fie ihm gefalle. "Rain eerlichere arbeit ober narung foll fein benn aderbaw. Aller abel foll fich neren vom aderbam. Gin ietlich borfflein foll haben ein ebelman, ber fol ale vil aderfeld haben, ale vol amen pflug mogen bumen, ber felb fol ichultheiß im borfflein fein. Go ppl borfflein, by fie gwen hundert hoffftet machen, follen ein ritter gu eim pogt haben. Der felbig vogt foll alle monat beruffen alle ichultheiß und auß jetlichem borfflin ein ratomann von ber burichafft, und mit inen recht fprechen vber notturftig flag ber vnterthon. Jetliche vogty foll ir felbs aigne recht, die in nut find, ordnen und folid recht follen ir bestätigung nemen von allem vold ber vogty, fo man fo vorbin barum perfonlich erfragt hat. Betliche ftat fol ob gemelter vogtien geben under ir haben, wo fie bie felben nit haben mag, foll fp ein caftell genant fin und fain ftat. Die Caftell follen haben ein oberen man, ber ein frobert fol fein. Giner ftat oberhandt foll ein graff fein. Beben ftet follen ein houptman haben, ber fol ein berbog fein ober ein fürft. Rein oberhand fol gemalt haben etwas gu thun ohn buff und rat beren fo vom hauffen ber underthan bargu gefest ober geordnet find. Betlich caftel, ftat, fürstenthum foll für fich felbe nublich gebot und recht machen und bo by bliben. Under allen fürften fol einer vi in genant werben fung, ber auch nicht vermog on rat und holff ber Fürften. Rain ichultheiß, vogt, froberr, graff, fürft, funig fol etwas funders haben vom ampt, aber allen feinen bienft fol er thun gut troft und hilff auch furbernuß aine gemeinen nut. Doch foll man fe von eim gemeinen nut befolben nach große ir arbeit. Rein obgemelter amptman foll funderen hoff halten von ampte megen, benn ale voll er gu feim aigen hußhalten bebarff. Go ein amptman bolff bebarff fur gemeinen nut, follen bie underthonen gut imm fegen lub und gut, alfo bas er allgyt ber erft vornen baran fen. In allen raten follen ale voll ebelleut ale baurfleut figen. - Rain obgemelt ampt fol geerbt werben, aber wirt von allen unberthonen ein frund ober fun vff fine frund ober vatter erwelt,

mag man es liben." - Sierauf werben unter größeren ober geringeren Strafenbrohungen Chebruch, Butrinfen, Gotteelafterung, übles Rachreben und bas Spielen verboten, bas Tangen, nur unter großen Ginfchranfungen erlaubt; Die Beirathehinderniffe, Die nicht fcon von Dofes aufgeftellt feien, ale unftatthaft erflart; bie Ginführung aller fremben Brobufte verboten; Jagb und Bolg fur Gemeingut erflart; ber Bettel abgefchafft, bagegen für Die Armen Berforgungsanftalten vorgeschrieben; ber Rrieg für Sache bes Abele erflart. Die Manner follen Barte tragen, bie Rinber in die vom Staat gestifteten Schulen gefchidt werben. Alle Raiferlichen und Bfaffenrechte follen abgeschafft werben, jeber Burger aber bas landrecht fennen lernen, bamit Juriften und Abvofaten abgefchafft werben, u. f. w. Man foll bie Juben und Beiben menfchlich halten, Riemanden für einen Reger halten, welcher "by gemeinem gfat bes euangely blibt;" nur berjenige endlich, ber hundert Gulben im Bermogen hat, barf besteuert werben. "Datum in vnfer houpt ftat Bolfed, im Monat genannt Gutmple, im jar bo man ben battel munchen bie futten ftaubt."

XII. Ein früntli | che antwort aller gopforchtigen, erberen, versten | bigen in Teutschem land vff | bie jamerliche flag der | ordensleut an fie | gethon. | Der XII. bunbs | gnoß. (Holzschitt: ein Monch mit einem Rosenkranz in der Hand; Holzschitteinfassung.) 4 ungez. Bl. in 40; ohne Custoden, mit der Signatur Aij bis Aij. Ohne Ort und Jahr.

Auf die Rlage ber Klosterleute (9ter Bundtgnoß) wird ihnen geantwortet, daß zwar allgemeine und durchgreifende Hule nicht möglich sei, aber boch so viel als möglich geholsen werden solle. Alle Mönche und Nonnen, die es in ihren Klöstern nicht mehr aushalten könnten, sollten austreten und Schutz erhalten. Dagegen werden die schon früher ausgesprochenen Maßregeln gegen die Uebergewalt der Klostervorstände, ferner gegen die Bettelmönche u. s. wiederholt eingeschärft. Insbesondere sollen die Pfarreien von den Klöstern unabhängig gemacht werden. Wenn die Pfarrzehenden zur Unterhaltung der Pfarrei mehr als hinlanglich sind, soll der Ueberschuß in den allgemeinen Schatz fallen; auch die Zehenden der Ebelleute sollen auf billige Weise abgeschafft werden.

XIII. Ein zuuersichtig ermanung | an die redlichen, erberen, ftarden und christlichen herren | obern und underthon gmainer Eydgnoschafft (genant | Schwher) das spreweich helffen handt haben Ewange | lische leer und frumme christen. | Der XIII. bundtsgnoß. | (Holzschnitt: zwei Gewassnete, die Baslersahne in der einen Hand, halten mit der andern das faiserliche Wappen; rings herum stehen die Wappen der eilf übrigen Orte: Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Glatus, Freiburg, Solothurn und Schasshausen.) 4 ungez. Bl. in 40; ohne Custoden, mit der Signatur aij bis aiij. Ohne Ort und Jahr.

"Gud, allen fampt und funder ift wiffent, bas trem und glouben in eerlichen fachen foll auch mit bem lyblichen laben nit vertildet werben, funder allen gytlichen ichaben follen wir ee unbergan, bann brachen, bas wir verhaißen haben. Solicher redlichkeit ein fichtbar erempel ift fundtlich bei allen benen, die ichmiber genant merben, bas in ee blut ichmiben, ee bann fo abtrinnia werben von trem ond and ires houptmans, auch on gefarlichfeit lypliches labens." Run follt ihr aber Bott ben in ber Taufe augeschworenen Gib, von feinen Gefeten nicht abzuweichen, noch fefter halten, als an menschlichen Giben. 3hr follt feine in ber beiligen Schrift niebergelegten Gebote befolgen und euch von ben falfchen Auslegungen ber Pfaffen nicht irre fuhren laffen. "Bie wol vß gottlicher gnab ir frumen eibgenoffen alweg minder euch haben laffen vmmfuren mit ban, Curtifany und ber glichen bann anbere tutiden. Dann ir und emer vorfaren verftenbig lut mogen merden wohin bie prebig lange iar gericht ift gefin." Bott hat und in unferer Roth fromme lehrer gefchidt, bie und bie Bahrheit verfunden; es geht baber unfere Bitte an Euch, 3hr moget bie reine Lehre annehmen, Die Berfolgten beschüten. "Ir find fcmbber genant, ewer bodifte eer fol fin, bg ir auch blut fdmigen in ber fchirmung ber heiligen emangelischen gefet und finer leer anhangen. Ir follen ichmyter ichuger fein, ichirmer und behalter ber unbillichen verfolgten frummen criften. Ir find aidgnoffen gicholten, barumb halten ob bem aib, ben ir gott imm touff gethan habt. - Das ir fold nemen, buftanb thond antlichen herren und autlich land ge ichirmen, befummert ung nit, ir fpen

anhengig, wem ir wellen; aber me anrurt ber felen bepl und driftlich gefet, wollen ir allein got anhangen und bo fur fachten und ftreiten."

XIV. Herr Erasmus von | Rotherodam im bud Enco: | mion Morias zaigt an ben fpot | lichen dienst so wir jest bes wyfen ben hailigen. | Der XIV. bundt | gnoß. (Holzschnitt wie in Nr. 6; oben Holzschnitteinfassung.) 4 ungez. Bl. in 40; ohne Custoben, mit ber Signatur Bij und Bij. Ohne Ort und Jahr.

Der vierzehnte Bunbognoß theilt die Stellen aus dem Lob der Thorheit von Erasmus mit, in welchem biefer die Anbetung der Heiligen verspottet und in derfelben mehr einen Nugen für Monche und Pfaffen, als für wahres Christenthum erblickt. Den Bemerkungen des Erasmus werben noch einige ahnliche von Listrius (wahrscheinlich einem Ausleger des ersteren) und eigene beigefügt.

XV. Allen und ietlichen | chriftgelbubigen menfchen ein | heplfame warnung bas fy | fich huten vor nuwen | scheblichen leren. | Der XV. bundt | gnoß. | (Holzschnitteinfaffung.) 4 ungezählte Blatter; ohne Custoben, mit ber Signatur Zij und Zij. Ohne Ort und Jahr.

Das Wort Gottes ift vielfach verfälscht worden; um dem daraus entspringenden Uebel zu entgehen muß jeder Chrift selbst die heiligen Schriften lesen, da der Geist Gottes ihn erleuchten und zum wahren Verständnis bringen wird. Wer keine Vibel hat, soll Alles verkausen, um eine zu bekommen, und wer Nichts hat, soll betteln, bis er so viel hat, daß er eine kausen könne. Hätte man nicht so lange den Pfassen getraut, ftunde es nicht so schliem; die aber haben Falsches gelehrt, so vom Ablaß, vom freien Willen, von der guten Natur der Menschen, und von der Delung, Firmung und Priesterweihe, vom Mesopfer und bergleichen mehr. Man solle nicht glauben, daß alles dies wahr sei, weil es schon lange gepredigt und geglaubt worden; in dem ersten Jahrtausend des Christenthums habe man von allen diesen Dingen Nichts gewußt, und auch später seien Weise und Fromme genug gewesen, die dagegen geelsert, allein man habe sie und ihre Schristen unterdrückt; denn durch diese Irrlehren seien die Pfassen reich und mächtig geworden.

Diese und andere Satyren reizten Murner, der schon an und für sich nicht zu den ruhigen und gleichgultigen Naturen gehörte, ihnen Aehnliches entgegenzusetzen, wie er und selbst in der Borrede berichtet. Man habe ihn geschmäht, sagt er, seinen väterlichen Namen spöttlich verändert, 11) eine Kape und einen Drachen aus ihm gemacht, ihm eine "Brüch" in beide Hände gegeben, ihn als Narren bargestellt; so wolle er denn Gegenwehr gebrauchen, er wolle der Narr sein, zu dem man ihn gemacht hätte, seinem Amte genug thun und in der Narrenkappe sagen, was ihm auf dem Herzen liege. Wenn er mit dem Narrenkappe su hart dreinsschläge, so durfe man sich nicht darüber beklagen, da er bazu gezwungen worden sei.

Uebrigens fonnen wir nicht unterlaffen, ichon bier zu bemerten, wie febr Murner fich bestrebt, bas Berletenbe in feiner Sature ju milbern, und wie er namentlich barguthun fich bemuht, bag er perfonlich gegen Quther Richts habe (fpricht er ja fogar von "Buthere großen Gachen," 2. 21, welche beffen Rachbeter nicht verfteben, B. 17). Rur Rothwehr fei es, mas ihn bemege, bies Budlein ausgehen ju laffen, weghalb er fogar bie guten und rubigen Burger ermabnt, fich feines Buchleins nicht angunehmen (B. 154). Auch ift die gange Borrede fo gehalten, bag wir gewiß zu einer milben Beurtheilung gestimmt werben, wenn wir vernehmen, wie arg er gefchmaht worben ift, wie fehr man gegen ihn alle Grengen bes Unftande überfchritten hat. Es gibt Beleibigungen, fagt er, welchen weber "got, bie marbeit, noch bepftlich erfentniß, noch faiferlich ebidt, noch bes ganten romifchen reiche pffpruch" abbelfen fonnen, mo ber Beleibigte fich felbft Recht ju verschaffen, bie Beleibigung ju ftrafen fuchen muß. Thut er es in poetischer Beise, wie Murner im vorliegenben Bebicht, wobei bie Berfonlichfeiten ber Angegriffenen burch bie poetifche Einfleidung boch einigermaßen bem Bereich ber gemeinen Birflichfeit entjogen, und burch fie gleichsam wieber geschütt werben, fo muß man im= merhin einraumen, bag er Magigung bewiesen bat.

<sup>11)</sup> So wurde er Murmur, Murnar, Murmam, Murrenth oma genannt. (S. Jung a. a. D. S. 242, wo die Schriften und die Stellen angegeben find, in welschen biefe "fpotlichen Berenderungen" bes Murnerischen Ramens vortommen.)

#### 2. Beurtheilung und Inhalt des Gedichte.

Che wir zur nahern Betrachtung unfers Gebichts übergeben konnen, scheint es nothwendig, zuerst Giniges über den dichterischen Charakter Murners voranzuschicken.

Die meiften Beurtheilungen feiner Dichtungen find nichts weniger, ale unpartheiifd, und gerecht, mas bem Umftanbe jugufdreiben ift, daß bie menigsten Literarbiftorifer, felbft ber neuern Beit, biefelben aus eigner Unfchauung gefannt haben, ihre Urtheile vielmehr nur bie Wieberholung fruberer waren, bei welchen man jum größten Theil bis in Die Beiten ber Reformation jurudgeben muß. Daß bie Murnerifden Schriften bamals bei ben Unbangern berfelben feine Gnabe fanben, ift begreiflich; und baß fie in ihren Berbammungeurtheilen felbft Diejenigen Bebichte einfchloffen, welche gur Reformation in feiner naberen Begiebung ftanben, ift eben fo erflarlich, ale verzeihlich. Durner mar ein geint, ber nach jeber Geite hin befampft, beffen nicht unbedeutender Ginfluß um jeden Breis untergraben werben mußte. Er mar einer ber wenigen Anhanger bes Babftthums, bie fich popular ju machen verftanben, und gerabe bies machte ihn ben Reformatoren furchtbar, beren Bestrebungen ja vorzuge= weise auf bas Bolt gerichtet maren. In biefem Rampf ber Meinungen mußte jebe andere Rudficht ichmeigen; bes Begnere bichterifche Erzeugniffe wurden nur in fo weit einer Brufung unterworfen, als fie Gelegenheit barboten, feine Schmachen aufzubeden. Ramentlich legte man viel Bewicht barauf, Murner als einen Berlaugner feiner frühern Meinungen barauftellen; aber auch ein folder mar Murner nicht. 3mar hatte er in feinen fruberen Dichtungen Caiten angeschlagen, welche feither in ben Berfen ber Reformatoren noch heller und lauter ertont hatten; er hatte inebefondere bas unguchtige und ungeiftliche Leben ber weltlichen, fo wie ber Rloftergeiftlichfeit bitter gegeiffelt, und infofern fonnten ihn bie Reformatoren gu ben Ihrigen gablen; allein mit ber ftete machfenden Entwidelung ber Reformationsideen hatten fich biefe nicht mehr begnügt, eingelne Musmuchie bes Babitthums ju befampfen, ober die Gebrechen ber außeren Rirche aufzubeden; fie hatten bem gangen Spftem einen Rrieg auf Leben und Tod erflart. Und wenn Murner fid gegen foldje Musbehnung, ober vielmehr leberidreitung ber urfprunglichen Reformationewunsche aussprach, so war er in seinem vollen Rechte, da er die genannten Auswüchse nicht für nothwendige Folgen des Pabsithums oder der rösmischen Kirche, sondern für Krantheiten der Zeit, für Folgen der menschlichen Schwäche ansah, welche durch die Kraft und Heiligkeit der Kirche selbst am sichersten bekämpft werden könnten. 12) Daß er aber den früher ausgesprochenen Ansichten treu blieb, beweist selbst unser Gedicht, in welchem der kräftigen Stellen gegen die herrschende Heuchelei und Unzucht der Geistlichen genug zu sinden sind; (man vergleiche insbesondere den 54ften Abschnitt). Die Reformatoren aber konnten nicht begreifen, wie er auf der Einen Seite das, was sie für die einzige Quelle des Uebels erkannten, vertheidigen konnte, während er doch auf der andern das Uebel selbst

- Str. 20. "Die misbrud, bie fie klagen, Die lobt kein eren man, got wils nit me vertragen, bas facht mich bunden an; allein wil mich betoren, bas ich von herben wain: ben glauben uns gerftoren, bas fetb klag ich allain."
- Str. 25. "Ich muß die warhait sagen: wir haben Schulb daran, ber aplaß lert sie klagen, versieret manchen man der bei bemselben mainet es sei als sampt dergleich, all sacrament verklainet, ach got von himetreich!"
- Str. 30. "Ich reb bas als für mein person und main ich til im recht baß ich beim alten glauben ston, bie neurung widersecht, und tu als tut ein redlich man dem man ein schole empfilt: so lang ich mich geweren kan, bruch ich das schwert von schille.

<sup>12)</sup> Unfere Behauptung wird burch Murner felbft bekraftigt: In bem "Remen lieb von bem vnbergang bee Chriftichen gloubens Doct. Murner, jnn Bruber Beieten thon" (mitgetheilt in uhlands Boitellieben 2, 906 ff. — Bgl. Balbau S. 102) fagt er:

befampft hatte. Sie mußten baber ben Mann, ber fich in biefem Lichte zeigte, fur einen Apoftaten halten, ber es in ber That boch nicht mar.

Da die Bildung mit der Zeit immer mehr Monopol der Protestanten wurde, und diese mit frommer Pietat auf die Aussprüche ihrer großen Reformatoren blicken, worauf sich diese auch beziehen mochten, so ist es leicht erklärlich, daß die von diesen gefällten Urtheile über Murner in ihrem ganzen Umfange angenommen wurden, und gleichsam Geseskrast erhielten; Urtheile, die man näher zu prüsen um so weniger für nöthig sand, als die Katholischen ihrer Seits gar Nichts zur Chrenrettung des gewaltigen Feindes der Reformation thaten. 13)

Bohl hatte Leffing ein neues und wahres Licht, wie über Alles, was er zu beleuchten unternahm, so auch über Murner verbreitet, wenn er seine Untersuchungen über benfelben vollenbet, ober wenn er niedergeschieben hatte, was er schon erforscht hatte; allein wir besithen leider nur einige wenige Bemerfungen, unter benen namentlich diejenige Beachtung verdient, aus ber hervorgeht, daß er die Absicht hatte, Murner gegen den Borwurf, als habe er bloß des Gelds wegen geschrieben, zu vertheidigen, und zugleich zu beweisen, daß ihn seine Drucker und Berleger herzlich schlecht bezahlten. 14) Doch wollte er ihn nicht bloß von Seiten des Charafters rechtsertigen, er hatte auch die Abssicht, ihn als Dichter, als Schriftseller gegen ungerechte Anklagen in Schuß zu nehmen, wie wir aus einer ans

<sup>13)</sup> So sinde ich in den mir bekannten Schriften des berüchtigten Beißlinger Richts, was nur darauf hindeutete, daß er ben Rurner gekannt hatte. Die meisten Schriften besschieden sich in protestantischen Bibliotheken; wahrend in den katholischen S. B. der Schweiz, der er doch so nahe ftand, gerade seine Schriften gegen die Reformation (mit allziniger Ausnahme der "Disputation vor den XII Orten") nur selten gesunden werden. Uedrigens muß ich gestehen, daß ich weder Caroli de Aremberg, Flores Seraphici seu Icones, Vitae et gesta illustrium ordinis Fratrum minorum. 2 Vol. sol. Colon, 1640. 41, noch Lucae Waddingi, Scriptores Ordinis Minorum. Fol. Romae 1650, kenne, in benen wohl Ausschleicheres über Murner berichtet sein könnte.

<sup>14)</sup> Leffing, Ausgabe von gachmann, (Bb. ?) Die Schlufichrift bes Dructers in unferm Gebicht unb ähnliche Bemerkungen in andern Schriften Murners weisen icon barauf bin, baf ber Berfaffer nicht glangenb bezahlt worben fein mag, ba ber Drucker ober Berleger bie Uebernahme bes Werkes gleichsam als ein Bagftat herausstellt. Ja man tonnte beinahe auf die Bermuthung tommen, bas Murner ben Druct habe zahlen muffen.

bern Bemerkung ersehen. Wer die Sitten ber bamaligen Zeit kennen will, sagt Leffing a. a. D., wer die deutsche Sprache in allem ihrem Umfange studiren will, bem rathe ich, die Murnerischen Gedichte fleißig zu lesen. Was die Sprache Rachdrückliches, Derbes, Anzügliches, Grobes und Plumpes hat, kann er nirgends besser zu Hause sinden.

Das Befte, mas fpater über Murner gefdrieben murbe, ift außer bem Abidnitte in Junge oben angeführtem Berfe bas ichon angeführte Buch Balbaus; allein fo febr man feinen Rleiß auch rubmen muß, fo ift boch nicht zu verfennen, bag fein Urtheil befangen war, ba er in ihm fehr oft ben Dichter vergaß, um nur an ben Feind ber Reform ju benfen. Beil aber biefe Schrift auf Studium ber Quellen beruhte, Die fonft nur Benigen juganglich maren, fo murben bie Meinungen Balbaus, bie que. bem im Grunde von benen ber Reformatoren nicht abweichen, balb allgemein geltend, und mas feitbem über Murner gefchrieben murbe, ift mehr ober weniger auf Balbau gegrundet. Gine ruhmliche Ausnahme machen Bachler, 15) fogar Laube, 16) ber namentlich ber Urfprung ber faliden Beurtheilungen bes Dichters gut nachweist, und vorzuglich Bilmar . 17) ber ihn am eindringlichsten und mit ber grundlichsten Cachtenntniß beurtheilt. Wenn Gervinus bagegen unferm Murner eine nach unferer Un= ficht viel zu untergeordnete Stelle anweist, 18) fo mag bies zum Theil baber rubren, bag er bie befferen Schriften beffelben nicht fannte. - mie fie benn nur in wenigen Bibliothefen gu finden find, - jum Theil auch barin feinen Grund haben, daß er ihn unwillfürlich mit ben freilich viel boberen Ericbenungen jener Beit, mit Luther, Sutten, ober bem fpateren Rifchart aufammenftellt, gegen bie Murner allerdings gurudtreten muß. 19)

<sup>15)</sup> Bortefungen über bie Gefchichte ber beutschen Rationalliteratur. 2 Thie. 8. 2te Ausg. Frankfurt a. M. 1834. I, 198.

<sup>16)</sup> Geschichte ber beutschen Literatur. 4 Thie. 8. Stuttg. 1839. I, 232.

<sup>17)</sup> Bouldungen über bie Gefchichte ber beutschen Rational-Literatur. 8. Marburg und Leipzig, 1845. S. 364 ff.

<sup>18)</sup> Beschichte ber poetischen Rational-Literatur ber Deutschen. III.

<sup>19)</sup> Obgleich nicht hieher gehörig, konnen wir uns boch nicht enthalten, bei biefer Gelegenheit barauf bingumeifen, bog man Murner noch in mancher anderen Beziehung bas offenbarfte Unrecht gethan hat. Man hat ihn gewöhnlich als einen larmeben, rach idutigen Franziskoner bargeftellt, ber im Geifte feines Orbens nur pobelhoft zum Pobet reben könne, ohne biefenigen Schriften genauer zu kennen, auf welche fich biefes Urtbeil

Sobald man ben Standpunkt verläßt, von welchem aus Murner zur Zeit ber Resormation beurtheilt wurde und von ben Anhängern derselben beurtheilt werden mußte, sobald man seine Derbheit mit ihren freilich oft allen Anstand verleßenden Aeußerungen weniger als eine Folge seiner besondern Eigenthümlichseit, als vielmehr seiner Zeit und seines Standes ansieht, wird das Urtheil über ihn nothwendig milder werden muffen, als das hergebrachte ift. Es kann unsere Ausgabe hier nicht sein, eine ersichöpsende Darstellung seines Charakters als Dichter zu geben, weil wir hiezu sowohl sein Leben, als seine sämmtlichen Schriften einer genauen Prüfung unterwersen mußten, wozu uns, beiläusig gesagt, zu viele Mas

boch junachft grundete; ich meine bie Rarrenbeichwerung und bie Schelmengunfft. Biele Stellen berfelben aber beurfunden, bag er hoherer Unfichten fahig mar, und bag in ibm ein tiefes Gefühl fur bas Rechte und Bahre lebte. Murner mar ein Dann bes Bolte im ftrenaften Ginne bee Borte, und wenn er fich auf ber Ginen Geite beffen freilich oft plumper, ja rober Sprache bebiente, fo zeigte er hinwieberum auch bie Rraft und Rernhaftigfeit, bie man vergebens bei ben boberen Stanben fucht. Unter Unbern bat man ihm ben haufigen Gebrauch von gotenhaften Muebruden und Unguchtigfeit ber Gefinnung vorgeworfen. Freilich ift Murner tein Tugenbhelb, und wir miffen, bag fein Beben nicht gerabe gu ben reinften gebort; aber in feinen Schriften ericheint er boch nirgenbe ale Prediger ber Ungucht, und wenn er auch oft Borte gebraucht, die unfere Ohren beleibigen, fo that er es boch nie, um burch biefe Musbrude ju reigen, fontern er hat eben bie Dinge, von benen er fprach, mit ben einfachften, ternhafteften Bortern bezeichnen wollen. Wenn er bie gafter und Gebrechen feiner Beit betampfte ober lacher: lich machte, fo mußte er biefe wohl nennen und befchreiben, und man tann ihm bies eben fo menig mit Billigfeit vorwerfen, ale man es bem Unatomen verübeln barf, wenn er Dinge mit nadten Borten befpricht, bie ber Gebilbete gu nennen forgfältig permeis bet. Sang etwas Undere mare es, wenn aus biefen Stellen bervorginge, bag Durner folde Berbaltniffe mit felbftaefälliger Rreube befprochen, bas Raturliche gum Obiconen gemacht batte : bies ift aber nirgenbs ber Rall.

Wahrend man aber Alles hervorgesucht hat, Murners Charafter in allen Beziehungen heradzuwürdigen, ift man über alle biejenigen Punkte stüllschweigend hinüdergegangen, welche ihn in ein bessere Licht gestellt hatten, worunter namentlich sein Du th, mit welschem er geistliche und weltliche Nacht bekampft hat, die ehrenvollste Erwähnung verdient, und von dem seine Karrenbeschwerung vielsche Besspiele enthält. Man lese nur unter andern die Kapitel: "den christen glouben vffstelgen" (19); "die settet narung" (23); "Stiel vff die ben de segen" (26); "die schaff schinden" (32); "der heitigen gut" (34); "des wolfse predig" (39); "die grose gestelschaft" (91) u. s. welche sich abgerdem auch meistens durch die lebendige und oft ächt poetische Darstellung auszeichnen.

terialien abgehen; wir wollten nur ben Standpunft feststellen, ber bei ber Beurtheilung unsers Gebichts angenommen werben muß.

Der Umstand, daß das vorliegende Gedicht Murners eine Gegenschrift gegen seine Feinde, eine Abwehr ihrer vielsachen beleidigenden, oft höchst verlegenden Angrisse war, mußte allerdings auf die Haltung desselben von dem größten Einstusse fein; außerdem lassen sich aber, wie schon Vilmar<sup>20</sup>) mit vollem Rechte bemerkt, und wie auch oben schon angedeutet wurde, selbst die härtesten Aeußerungen, die ärgsten und anstößigsten Stellen poetisch rechtseten, da sie natürliche Folge der satyrischen Anlage und Durchführung des Gedichts sind. Sie beleidigen unser seineres Gesühl, aber am Ende auch nicht mehr, als manche Stelle älterer und neuerer Dichter; und endlich dürsen wir, ohne ungerecht zu sein, wie schon etwähnt, Murner und seine Dichtungen nicht nach den sittlichen Forderungen unserer Zeit, sondern müssen ihn nach der Bildungsstuse der seinigen beurtheilen, wo gar Manches nicht einmal hart erschien, was heut zu Tage als roh und anstößig mit Sorgsalt vermieden wird.

Bas bas Gebicht ale Ganges betrifft, fo ift es ohne 3weifel bas beste unter ben bichterischen Erzeugniffen Murnere. Wir feben ichon in ber Rarren beich werung, noch mehr in ber fonft weit tiefer ftehenben Bauchmatt, bas Streben nach epifcher Ausführlichfeit und bramatifcher Lebendigfeit burchichimmern ; mande Rapitel ber Rarrenbefdmerung geboren in biefer Begiehung jum Beften, mas bie bamalige Beit hervorgebracht hat, und Murner übertrifft in biefen Stellen ben ruhigeren und befchaulicheren Gebaftian Brant. In unferm Gebicht ift biefe Reigung jum Epifchen ichon bedeutend entwidelt, fo bag man es füglich ein epis fches Gedicht nennen tonnte. Bahrend in feinen rein bibaftifchen Boefien nur ein Bufammenhang in ber bas Bange belebenben 3bee gefunden wird, bie einzelnen Abidnitte bagegen beinahe ohne alle innere Berbindung und Begiebung an einander gereiht merben, folgt bier jeber Bebante, jebes Berhaltniß unmittelbar und nothwendig aus bem Borbergebenden, und bringen fo in ihrer Befammtheit bie vollfommenfte Birfung hervor. Bir. wollen versuchen, biefe unfere Behauptung ju rechtfertigen, indem wir bie Entwidelung und ben Bang bes Bedichts in gebrängter Ueberficht barftellen.

<sup>20)</sup> M. a. D. S. 362.

Rachdem der Dichter im ersten Abschnitt die Berhaltniffe, die ihn zur Abfassung des Gedichts bewogen, dargelegt hat, beginnt er seine Satyre damit, daß er den großen Narren beschwört. Dieser große Narr ist aber nichts Anderes, als die Personisitation der reformatorischen Bestrebungen seiner Zeit, wie denn auch alle einzelnen Erscheinungen jener Tage von ihm gleichsam geboren werden. Der Narr widerset sich der Beschwörung, aber er muß sich endlich den mächtigen Worten des Beschwörers sügen. Zuerst fommen aus seinem Haupt die gesehrten Narren, welche die Bibel nach ihrem eigenen Sinne erklaren, dann aus seiner Tasche biesenigen, welche nach den Gütern der Kirche lüstern sind; aus seinem Bauch kriechen hierauf die fünfzehn Bundtgnossen hervor, die nicht Geist und Gewandtheit persistirt werden.

Bon ba an entwidelt fich eigentlich erft ber Blan, ben ber Dichter nun verfolgt; es fcheint beinabe, bag ber Rame Bunbegenoffen ibm Die gewiß gludliche, und wie fich aus bem Berlauf zeigt, auch fruchtbare Ibee gegeben bat, Die er nunmehr ausführt. Die funfgehn Bundegenoffen Die er mandmal bobnifd Buchgenoffen (Bauchgenoffen) nennt, bilben noch feine hinlangliche Dacht, ben Reind mit Erfolg anzugreifen; man muß fich nach weiterer Gulfe umfehen. Es wird baher ber Bruber Beit berufen, ber Reprafentant ber Landefnechte und Goldner, bem es aber nicht fehr behagt, fur bie neue Lehre ju fampfen; bagu fommen brei Reifige, mit benen Murner wohl auch andere gegen ihn gerichtete, ober für bie Reformation gefdriebene Flugfdriften perfifliren will, Die wir aber nicht zu bezeichnen mußten. Den Eroß bilben bie Lugen, welche bie Reformatoren und befondere Luther gegen bas Babfithum ausgebreitet haben. Bie in manden andern Stellen, fo fällt Murner auch bier (Abichn. 30) aus ber Bronie, mas mobl zu erflaren, aber poetifch nicht zu rechtfertigen ift.

Der Bund muß nunmehr auch einen hauptmann haben; Riemand paßt für diese wichtige Stelle besser, als Luther, ber ja schon hinlangs-liche Beweise seines Muths und seiner unternehmenden Thätigkeit gegeben hat. Sodann werden die Fahnen ausgetheilt; das Fußvolk erhält ein Banner mit der Ueberschrift: Evangelium, die Reisigen ein Zweites mit der Umschrift: Fryheit, und der Troß das Oritte mit dem Motto: Worheit; (wie man sieht, lauter Schlagwörter der Anhänger der neuen

Lehre). Run ftellt fich bie Schaar ber treuen Chriften bem Bund entgegen, benn die Banner, welche biefer aufgepflangt, find in ber That bie ibrigen; fie find ihnen vom Reind geraubt worden, und es gilt, fie wieber ju erobern. Die Bahl ber Glaubigen und Getreuen ift noch groß; ihrer Macht gegenüber fühlt fich ber neue Bund noch ju fcmach ; es muffen baber noch mehr Sulfetruppen berbeigezogen werben. Bum Glud fur ben Bund find bie reichen Quellen, welche ber große Rarr barbietet, noch lange nicht ericopft: in feinen Schuben fit Bruber Stiffelein, 21) au-Berbem ber große Saufe ber Aufruhrer, Die ben Bunbiduh im Banner trugen. In feiner Brud ift Rarfthans verborgen, 22) ber burch einen wirffamen Tranf ju Tage geforbert wirb. Rachbem fich ber Bund endlich noch mit zwei "gidenheingen" (von benen ber Gine wohl Sutten fein mag) und burch biejenigen Rarren verftarft hat, welche bem großen Rarren in ben Dhren figen, lagt ber Sauptmann fein Seer ben gahneneid ichworen und ben Bunbich u auffteden; b. h. es werben bie Rlagen angeführt, welche als Grund ber Emporungen vorgebracht murben. Jest geht ber Bund jum Angriff über. Rachbem Rirchen und Rlofter gerftort worden, der Angriff auf Die Sauptfeftung aber miflungen ift, weil Durner biefelbe vertheibigt, forbert Luther biefen auf, fich auf Gnabe und Ungnade ju ergeben. Ale Murner aber erflart, fich bis auf ben letten Athemang vertheidigen ju wollen, fucht ihn Luther burch Beriprechungen und Schmeicheleien zu gewinnen. Endlich verspricht er ibm, nachdem er zuvor noch mit ben Seinigen Rudfprache genommen, ihm feine Tochter gur Frau gu geben, wenn er bie Reinbfeligfeiten einstellen wolle. 23) Murner wird nunmehr mit ben Grundfaten bes Bunde befannt gemacht, Die ihm gar wohl

<sup>21)</sup> Berfaffer mehrerer reformatorifchen Schriften. Bergl. Balbau, S. 102.

<sup>22)</sup> Dieß bringt die Bermuthung beinahe gur Gewisheit, bag eine Ausgabe bes Karfthans vorhanden fein muß, in welcher fich die Abbildung Murners mit ber "Brudh" in ben Sanben befindet.

<sup>23)</sup> Daß durch die Einführung von Luthers Tochter nicht, wie Gervinus meint (2, 420), die Ghe bes Reformatore verspottet werden sollte, mag foon aus bem Umflande erhellen, bag Luther erft mehrere Jahre später beitathete. Wie der große Rart die Personifikation der gesammten reformatorifchen Bestrebungen ift, so ift die von Murner eingeführte Tochter Luthers nur als Allegorie zu verstehen, mag nun der Dichter Luthers Ruhm oder bessen Thätigkeit überhaupt barunter verstanden haben, an welcher Murner auch Theil nehmen follte.

behagen, so daß er den Bertrag eingeht und Frieden schließt. Er bringt der Braut sogleich eine Serenade, und bald darauf wird die Hochzeit durch ein großes Gastmahl geseiert, zu welchem alle Feinde des Pabstthums einzgeladen werden. Doch kann bei dieser Gelegenheit Murner nicht unterslaffen, eine kleine Rache auszuüben; den Gaften wird eine in Mandelreis gebackene Bruch aufgetischt, welche sie, obgleich mit Eckel und Widerwillen, hinunterschlucken. Nach der Mahlzeit wird getanzt; auch Murner soll Theil nehmen, doch will er (höchst bezeichnend für ihn) die Kutte nicht ablegen. Als er endlich seine Braut in die Hochzeitskammer sührt, gesteht sie ihm, daß sie den Grind habe, worauf er sie mit Schlägen vertreibt, ohne sich durch Luthers Borwürse von seinem Vorsabe, die Che auszuheben, abhalten zu lassen.

Bald barauf wird Luther frank, wahrscheinlich aus Kummer, baß seine Tochter (sein Ruhm) ein so übles Ende genommen; auf dem Todetenbett beruft er Murner, der ihn trosten soll. Aber die Tröstungen der Kirche, wie sie ihm der Franziskaner andietet, weist er zuruch, und er stirbt seinen Ansichten getreu. So muß er denn als Retzer begraben werden; Murner besorgt zum Leichenbegängniß eine Kahenmustk, denn wozu wäre er sonst der Murmaw?

Run Luther tobt ift, kann ber große Rarr auch nicht langer am Leben bleiben. Auch er wendet sich in seiner Krantheit an Murner, der ihm eine Beguine zur Psiege schieden will; aber der Narr will solche nicht, da sie nur Heuchlerinnen und unkeusch seien. Murner verspricht, ihm eine zu schieden, die nicht, wie die andern, Unkeuschheit trieben; ganz im Geiste seiner früheren Schriften schiedt er ihm eine alte, die der Narr alsobald verjagt. Der Narr stirbt; er wird mit allen ihm gebührenden Ehren zur Erde bestattet; nach seinem Tode aber erhebt sich ein Streit um seine Erbschaft (wobei der Dichter vergißt, daß Luther gestorben ist), den er nach seiner Beise schlichtet, indem er selbst auf die Narrenkappe Anspruch macht.

Benn bie Composition bes Gebichts schon alles Lob verdient, besonbers weil ber Dichter bie zu Grunde liegende Allegorie mit sicherer Hand ins Bereich bes Sinnlichen gezogen hat, und bann weil die einzelnen Begebenheiten in einsacher, aber boch evischer Entwickelung sich an einander reihen, namentlich von bem Puntte an, wo bem Dichter die 3bee flar wurde, seinen Kampf gegen bie Resormation als einen Kampf ber Kirche mit ihren Feinden barzustellen, in welchem er und Luther die Hauptrollen spielen, können wir auch ber Auskführung im Einzelnen unsere Anerkennung nicht versagen. Einige Mal fällt Murner zwar, wie schon bemerkt, aus der ironischen Darstellung; auch sehlt es hier, wie in seinen übrigen Schriften, nicht an überstüfsigen Wiederholungen und weitschweisigen Erdrietungen: allein diese Fleden können die Bedeutung des Ganzen nicht verringern. Zudem ist der Ausdruck überall lebendig und wahr, die Ironie oft meisterhaft durchgeführt, wie z. B. in den Abschnitten, in denen er die fünszehn Bundsgenossen persistlirt. Ueberhaupt ist die Ironie ein Zug in den Murnerischen Dichtungen, der noch zu wenig hervorgehoben worden ist, der aber gewiß alle Beachtung um so mehr verdient, als er sich in den Erzeugnissen jener Zeit gar nicht so häusig sindet.

#### 3. Sprache des Gedichts.

Alle Werfe Murners find sprachlich vom hochsten Interesse, aber theils sind sie in unächten Ausgaben verbreitet, wie die Schelmenzunfft, die wir kaum anders, als in der Augsburger (von Baldau abgedruckten) Ausgabe kennen, in welcher die Sprache ganz umgestaltet ift, und theils sind wahrscheinlich die ältesten Editionen derselben noch ganz unbekannt. Dieß ist namentlich von der Narrenbeschwerung zu vermuthen. Waldau<sup>24</sup>) und Panzer<sup>25</sup>) halten die Ausgabe von 1512 für die erste, und glauben, daß Herdegen, der in seinem Schediasma de Thomae Murners logica memorativa<sup>26</sup>) eine Edition von 1506 anführt, sich getäuscht, und Murners Narrenbeschwerung mit Sebast. Brants Narrenschsst verwechselt habe, von dem eine Ausgabe aus dem Jahr 1506 eristirt; allein Herbegen drückt sich boch gar zu bestimmt aus, als das man eine solche Verwechselung annehmen dürste. In Judem wird seine Angabe durch eine Stelle unsers Gebichts unterstügt. Im zweiten Abschitt, Vers 162 f. heißt es:

<sup>24)</sup> M. a. D. S. 51.

<sup>25)</sup> Unnalen bee altern beutichen Literatur. 1, 347.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Norimberg, 1739. Fol. pag. 3.

<sup>27)</sup> Praeter boc scriptum (Ad Germaniae process contra Lutherum) et logicam Murneri prae se ferunt nomen libri quidam rhythmia Germanicis exerrati et figuris ligno incisis referti: 1) Bon bes Effiden Stanbes Rus und Befchwerben, Sine loco et anno in 49; 2) Die Narten Befchwörung, Basil. 1506; in 49 u. f. w.

"Ich hab vor fiertzehen ganger iaren Allein die kleinen närsin beschworen; Jeh wil es an die buntriemen gan, Wie ich die grosen beschweren kan."

Es ift mohl anzunehmen, bag fich biefe Stelle auf ein Buch Murnere begieht, und nicht etwa auf feine in Franffurt gehaltenen Bredigten, weil er fich fonft ohne 3meifel naber barüber ausgesprochen hatte. wie bie Berje lauten, fonnen fie vernunftiger Beife nur auf eine bem neuen Bebicht entsprechende Schrift bezogen werben; aber auch bann, wenn die Stelle fich auf feine Bredigten beziehen fonnte, murbe bie in ihr enthaltene Beitangabe eben fo wenig auf jene in Frantfurt gehaltenen paffen, als auf bas Sahr ber Ebition ber Rarrenbeschwerung, Die fur Die erfte gehalten wird, b. h. auf bas 3. 1512, ba er auch in biefem Jahr gu Frankfurt predigte. 28) Die angegebene Stelle unfere Bedichts weist auf bas Jahr 1508 bin, ba ber Drud beffelben vom 3. 1522 batirt ift. Allein es ift anzunehmen, bag Murner fein Gedicht wenigstens Gin Jahr fruher begonnen hat, ale ber Drud vollendet murbe, ja man burfte fogar, ohne ber Billfur befchuldigt werben ju fonnen, bie Beit, in welcher Murner porliegenbe Cathre begann, auf bas Jahr 1520 gurudfegen, ba in biefem Jahr ber Rarfthans ericbienen mar, gegen welchen Murner feinen Lutherifden Narren vorzugeweife gerichtet hatte. Diefe Schrift hatte ihn gewiß fogleich bei ihrem Ericheinen gu bem Entichluffe gebracht, eine Gegenschrift abzufaffen, und ber leibenschaftliche Frangiofaner ließ wohl feine lange Beit amifchen bem Entidlug und ber Ausführung verftreichen. Wenn bann auch ber 3wifdenraum gwifden ber Abfaffung und bem Drud ale ju lange ericheinen mag, fo moge man bebenten, bag er mahricheinlich nicht fogleich einen Berleger fur fein Bebicht gefunden bat, ba ber Druder beffelben, Johannes Grieninger, am Schluß erflart, bag er es nur übernommen habe, weil er vom Druden leben muffe. Benn aber ber Beitpunft, in welchem Murner bas Gebicht begonnen hat, auf bas Jahr 1520 gurud= gefett werben tann, fo murben bie 14 Sahre ber oben angeführten Stelle auf 1506 meifen, in welchem Jahre nach Berbegen bie erfte Ausgabe ber Narrenbefdmerung erfchienen fein foll. Wenn man jedoch von biefen Ber-

<sup>28)</sup> Balbau, a. a. D. G. 13.

muthungen (weil sie eben nur Bermuthungen sind) auch abstehen und lieber annehmen will, baß Murner einen Gedachtnißsehler begangen habe, so muß man boch voraussehen, baß er in ber erwähnten Stelle eher ein oder zwei Jahre zu wenig, als vier oder fünf Jahre zu viel angegeben habe, besonders wenn man bedenkt, daß er die 14 Jahre als vollständig ver-flossen angibt ("Ich hab vor siertzehen ganter iaren"). Jedenfalls wird durch unsere Stelle die Behauptung herbegens bekräftigt, und es ware wohl zu wünschen, daß man in Bibliotheken, welche Murners Narrenbeschwerung besten, genauer nachsehen möchte, ob sich nicht auch eine Aussgabe aus dem Jahre 1506 darunter besinde.

Außer ber chen angeführten Stelle aus bem Lutherischen Rarren scheint noch ber Umstand für das Borhandensein einer früheren Ausgabe der Rarrenbeschwerung zu sprechen, nämlich ber, daß Murner schon im Jahre 1506 als Dichter gefront wurde, was boch wohl voraussest, daß er zu dieser Zeit irgend ein bedeutendes Gedicht bekannt gemacht haben mußte. Wielleicht gibt sein Buch: Augustinianae et Hieronym. Reformatio Poetarum, in dem das Schreiben seines Ordensgenerals abgedrucht ift, durch welches dieser ihm die Erlaubniß ertheilte, den Lorbeer anzunehemen, nahern Ausschlaße. Leider steht mir dieses Buch nicht zu Gebote.

Die Sprache, in welcher Murner ichrieb, ift Die bamalige Schrift= iprache, welche aber mit Strafburgifchen, überhaupt Glfagifchen und fogar mit Schweizerischen Provinzialismen ftart vermischt war. Ja es murbe fogar eine genauere Brufung feiner frubeften in beutscher Sprache gefchriebenen Werte zeigen, bag, fo wie überhaupt in ben Schriften jener Beit, ber ebesmalige Dialett, jo auch in ben Murnerifchen Die Strafburgifche Mundert ftart vorherricht. Rad und nach finden wir aber felbft auch bei Dur= ier ben Ginfluß bes Reuhodydeutschen fich geltend machen, und inebefonbre tragt unfer Bebicht ichon Die beutlichften Spuren Diefes Ginfluffes. Berfelbe erftredte fich bei ihm oft nur auf Die Orthographie, ohne bag er fine mundartliche Aussprache babei aufgegeben hatte, wie wir es an mehrren Stellen in ben Reimen mabrnehmen, ba er hochbeutiche Formen nit munbartliden reimt; g. B. geit mit hut (187. 188); befeit mit cut (193, 194); brei mit guthern (199, 200); un mit fein (979. 910) u. a. a. D. m. Deftere nimmt er fogar eine hochbeutiche Form fur eine mundartliche, und verandert fie befihalb ju einem Bortungeheuer, inbem er bie Gesethe ber Lautwandelung auf sie anwendet. So sagt er (1754) meich statt mich, um es auf reich zu reimen, und (4126) bashein aus eben bemselben Grunde für dahin. 29)

Bir wollen versuchen, in nachfolgenben furgen Bemerfungen ein gebrangtes Bild von ber Sprache zu geben, beren fich Murner bebiente.

1) Bei ben Bofalen zeigen fich beinahe burchgehends bie nämlichen Abweichungen von ber neuhochbeutschen Sprache, wie im Allemannischen überhaupt, obgleich auch einige Gigenthumlichkeiten zu bemerken find.

a geht meistens in o über, 3. B. wor (wahr), woren (waren), moß, hor, gethon, son (für lan, lassen), u. f. w.

å wird zu e, z. B. schmehung, verenderung, het (hatte), vn. zehlich, schenben, u. f. w.

au verbichtet fich zu u, z. B. schum (Schaum), fum (faum), lut (laut), bruch (Brauch), u. s. w. In ber Mehrzahl befommt bieses u ben Umlaut, z. B. bruch (Brauche), mus (Mause), u. s. w.

ei verdichtet sich immer zu i, wo der erwähnte Einfluß der Reuhochbeutschen sich nicht geltend macht, z. B. sit (feit), wit (weit), find (feind), u. s. w.; auch in ü in drü (drei).

eu und au wird zu ü, wie früntlich (freundlich), lüten (lauten), u. f. w.

ie (d. h. langes i) wird öfters mit n gefchrieben, g. B. bn, fn, u. f. w. ö wird zu e, z. B. befchweren (befchwören), wogegen manchmal bas hohb. scharfe e zu ö wirb, wie in mör (Meer).

u wird zu bem in ben oberbeutschen Mundarten allgemein verbreiteten Ueberlaut ü, welches so ausgesprochen wird, daß dem langen u ein furzes, schnell abgestoßenes e nachklingt, z. B. blut, bruch, muß. De Umlaut dieses ü ist ü, welches wie ü mit schnell nachklingendem e aus gesprochen wird, z. B. blutig, muffen, u. f. w.

ü wird haufig gu icharfem i, g. B. erwirdig, oft mit nachflingen

<sup>29)</sup> Aehnlich beißt es im Rollhart von Pamphilus Gengenbach: "Gefpitt gü Gob bem Römichen reich Epr Eidpnochafft besselben gleich Das si be bas bewaren seich."

dem e, g. B. fieren (führen), liegen (lügen), schlieg (fchlüge), mied (mub), hieten (hüten), u. f. w. Aussautendem u oder zwischen zwei Bokalen stehendem u wird w nachgeseth, g. B. rum (Ruhe), rumen (ruben), ernumern (erneuern), vertrumen (vertrauen), euwer (euer), sum (Sau), buwen (bauen), verbauwen (verdauen), u. f. w.

2) Bei den Konsonanten ift namentlich die durchgehende Berwechsfelung der verwandten Laute zu bemerken, welche ihren Grund wohl in der mangelhaften Unterscheidung bei der Aussprache hat, wie dieß in vieslen oberdeutschen Mundarten der Fall ift. So geht b in p, p in b, d in t und t in d über; z. B. embar (empor), blorren (plarren), blat (Plat), branger (Pranger); dant (Tand), dieff (tief), dot (Tod), hinder, vnder, doren (Thoren), blot (blob).

cf wird auch nach Liquiden gefchrieben, g. B. bilden (tilgen), gand, band, u. f. w.

af geht öftere in bas gehauchte d uber, bachen (baden), bache offen (badofen).

Endungs & geht nach auslautendem t mit diefem gewöhnlich in guber, g. B. ftatg (Staats), nichtg (nichts), ftetg (ftets), befeitg (befeits, b. h. bei Seite), gefchlechtg (Gefchlechts), gemutg (Gemuths), hatg (hat's, hat es), u. f. w.

f erfest oft bas v, g. B. fil (viel), fier (vier).

Aussautenbes m nimmt gewöhnlich noch ein b an, z. B. vmb (um), barumb (barum). Folgt biesem b aber noch ein Enbungs= t, so geht es in bas harte p über, z. B. frümpt (frümmt), nimpt, nempt (nehmt), erflampt, stürmpt, grusampst (grausamst).

Im Auslaute ftehen gewöhnlich nur einfache Konfonanten, 3. B. fol, fan, wil, nar, fin (Ginn), bit (bitte), al, fal, u. f. w.; bage- gen fteht ein boppeltes f auch nach anbern Konfonanten ober Doppellauten, 3. B. ich barff, greiff.

3) Die Mundarten besiten in ber haufigen und leichten Jufams mengiehung ber Laute einen bebeutenben Borgug vor ber Schriftsprache, ba auf diesem Bege sowohl Harten, als Anhaufungen bebeutungslofer Silben vermieben werben fonnen. Die wichtigsten Zusammengiehungen, welche bei Murner begegnen, find folgenbe:

Die Endung et wird mit vorangehenbem t ober b gu t verfchmolgen,

3. B. verantwurt (verantwortet), buldt, schlitt (B. 204, boch auch schlittet B. 209), redft (B. 402 für redeteft), ungefchent (ungeschänsbet); dagegen findet fich vbertritet (B. 93 nhb. übertritt).

Auslautenbes g mit vorangehendem Bokal (a, e) und nachfolgender Endung et wird in eit, eid zusammengezogen, z. B. leit (leget), treit (traget), seit (faget), treift, vngeheit (1218).

Ferner wird oft ber Artikel und die Praposition zu mit einem nache folgenden Substantivum zu einem einzigen Wort zusammengezogen, z. B. daugen (1326. die Augen), zhimel (zum himmel), an bRuder (an die Ruder, Fischart, gl. Schiff, B. 220).

Das Augment ge wird, wenn das Berbum mit g, f ober ch anlautet, mit diesem verschmolzen, z. B. geben für gegeben (58), kumen (274), kant (275). Sonst ist die Auslassung des Augments seltener, doch sindet sie sich auch an mehreren Stellen, z. B. bliben (S. 3), antastet (9), bracht (37), thon (64), bulbt (74), triben (85). Dagegen sinbet sich das Augment in seiner vollständigen Form bei Wörtern, die es im Rhb. nur noch in der Zusammenziehung barbieten, z. B. gelauben (1761).

#### II. Deflination.

- 1) Der Artifel ein hat im Femin., sowie im Accus. ebenfalls ein, 3. B. ein fat (S. 1), Den halt ich für ein weisen man (B. 1). Ebenfo tein: Kein weisen, noch gelerten man (B. 10). Im Dat. lautet er zus sammengezogen, eim (und feim).
  - 2) Bei den Substantiven findet fich nicht felten bie fcmache Conjugation, wo im Rhb. die starke gebrauchlich ift, & B. "Bnd bu meins gemut vnd stammen bift" (B. 389).

Die Endung der Mehrzahl en lautet haufig in, z. B. lügin (1112), faftin, u. f. w.; ebenfo die adjeftive Endung en, z. B. gulbin, filsbrin, (wie auch tie Endung en in der Conjugation manchmal in in übersgeht, z. B. möchtin).

3) Bei den Pronomen ift der zu jener Zeit allgemeine Gebrauch bes Dativs ihm und ihnen (in) ftatt fich, zu bemerken, so wie daß die Bossessiebe die zusammengezogene Deklination des Acc. Sing. Masc. haben, wie der Artikel: bein, sein für beinen, seinen, zc. Eben so zusammengezogen ift ber Dat. Pluralis der Pronomens der 3. Person, in statt

- ihnen, 3. B. "So hab ich in (ihnen) bie herberg geben" (347). Die Pronomina Poffeffiva ber 3. Berson haben (wie in ben meiften Schweige-rischen Dialetten) im Nom. und Accus. nicht selten bie erweiterte Form; meines, beines, 2c., 3. B. "Die von in werfen ires fleit" (4083).
- 4) Die Diminutivformen kommen bei Murner, wie auch noch in ben heutigen Schweizerischen Dialekten viel häufiger vor, als im Hochsbeutschen, und fehr häufig, ohne baß babei die Bedeutung bes Kleinen oder Lieblichen verbunden ware, sondern als blofe Rebenform bes gewöhnslichen Substantivs.

#### III. Conjugation.

- 1) Manchmal findet fich ber leichtern Aussprache, ober wenn man will, bes Bohllauts wegen in ber 2. Pers. Sing. Die Endung t ftatt ft, g. B. in du wilt, du folt, du schlecht (für du schlägst, 4287).
- 2) Die alte Endung end, ent ber 2. Bers. Plur. erscheint selten: 3. B. sie wonend (B. 25); bagegen sehr häusig die damals im Südwesten beinahe allgemein gebräuchtiche, aus dem volleren ent verfürzte Endung en, 3. B. ir seien (62), ir haben (64), ir mögen (59), ir hiesten (1655), ir würden (1376), u. s. W. Ebenso im Imperativ, 3. B. nemen (104), machen (105), faren (247), fiern (250), hörn mir 30 (3304) u. s. w. Diese Form ist auch bei Fischart noch sehr häusig, 3. B. "Dann ir badurch grhumt werden muffen," Gl. Sch. 218. "Das ir die gschicht vollbrächten," ebend. 336. "Ir werd erlangen, was ir hoffen, Bas ir euch heut fru namen vor," ebend. 3267. "Bas achten ir ben neid vnd haß;" Straßb. Bündn. 41 b. u. s. w.
- 3) Das Pronomen bu wird mit bem aussautenben t bes vorangehenden Wortes verschmolzen, 3. B. biftu, woltstu, haftu, u. f. w.
- 4) Bon einzelnen Bortern führen wir außer ben im Gloffar ichon bemerkten Formen noch folgende an:

# 1. San (haben).

Praf. Ich hab, han; bu haft, heft; er hat, het; wir haben, hant, hand, hent; ir haben, hand, hent; fie hon, hont, bent.

Imperf. 3ch het; bu hetft; er het; wir hetten; ir hetten; fie hetten.
2. Gein, fin.

Praf. Ich bin; bu bift; er ift; wir feind; ir fein, find; fie fein, eind, find, fint.

Imperf. Ich was; bu warft; er was; wir waren; ir waren; fte waren.

Conj. Braf. 3ch feig, fei; bu feigeft, feift; er feig, fei; wir fetgenb; ir feigenb; fie feigenb.

Conj. Imperf. 3ch wer; bu werft; er wer; wir weren; ihr weren; fte weren.

Imperat. Bis, feib und fein.

3. Berben.

Praf. Ich werd; bu wurft; er wurt, wurd; wir werben; ir werben; fie werben.

4. Wollen, mollen.

Praf. Ich wil; bu wilt; er wil; wir wollen, wend; ir wellt, wollen, fie wollen.

5. Beben, gan, gon.

Braf. Ich geh, gan; bu gaft; er gat; wir gon, gond; ir gon, gond; fie gon, gond, gan.

Imperf. Conj. 3ch gang; er gang.

3mperat. Bang.

6. Ronnen.

Braf. 3d fan; wir funnen; ir funnen; fie funnen.

Conj. 3d fun.

7. gaffen, lon, lan.

Praf. Ich laß; bu laft; er lat; wir lan, lon; ir lan, lon, lat; fie lan, lon.

Imperat. Log.

Partic. Gelon, gelan.

8. Duffen.

Braf. Ich muß; bu muft; er muft; wir mufen, muffen, mieffen; ir muffen, mieffen; fie mieffen.

9. Stehen, ftan, fton.

Braf. Du ftaft; er ftat, ftot.

IV. Syntar.

1) Bei Collectiven, oder folden Bortern, welche die Bedeutung von Collectiven annehmen, wird nicht felten, auch wenn diese Borter im Singular fteben, bas nachfolgende fich barauf begiebende Bronomen in vie Mehrzahl gesett. "Darumb zu augspurg mich ber rat hat an ir rathhuß malen lassen;" 1971. Go Fischart: "Conber auf bas ber kein zugleich, Durch bifen Arm ber Stat sein raich, Was inen wirt gefüret zu;" Gl. Sch. 723 ff. "Daß flugs ein ganzer Teufelshauf Gleich wie Seuschrecken bahin flogen;" Zesuwiber, 173 f.

- 2) Das Abjeftiv folgt haufig feinem Subst. nach, & B. "Mit narrenbuchlin mannigfalt" (210). Ueber biefes Berhaltniß vergl. Meusebachs Recension zu hellings Ausg. von Fischarts Gl. Schiff in ber Allg.
  Lit. 3eit. 1829.
- 3) Der abverbiale Genitiv wird von Murner noch fehr häufig gebraucht, & B. "bifer zeit" (S. 1), "vnferer achtung" und meisner meinung (S. 2). Ueberhaupt wurde biefe schöne Form von ben besten Schriftstellern bes ganzen 16. Jahrh. vielfältig angewendet. So sagt Fischart in ber Beschreibung bes Straßburgischen Bündnisses: "bises Orts" (4b), "bes vorigen Tags" (15a), "sprungs burch die ordnung gerent" (17b).
- 4) Der objektive Genitiv fam ebenfalls viel haufiger vor, als im Renhodhdeutschen, d. B. "Ich hab sie bes geniessen lon" (Motto), "Ir sein. so hart berfelben besessen" (62). Im Glossar sind die Berben angegeben, die Murner mit dem Genitiv construirt.
- 5) Der Genitiv nach was, 3. B. was grofen iamers (1342), wirb von Murner nicht felten angewendet. Bergl. barüber Bilmar, jur Literatur Fischarts, S. 19.
- 6) Die Substantiva auf ung werden, wie von allen Schriftfellern jenes Zeitalters, auch von Murner mit dem Kasus construirt, den die Berben bei sich haben, aus denen sie abgeleitet find. (Bergl. barüber Bilmar, a. a. D., S. 18), & B.:

# Darumb bin ich gu rettung fumen Mit groffer eil mein vaterland;

(so muß es heißen, und nicht meim, wie falfchlich im Drud fteht). Beispiele bes Accus. nach ben Berbal. auf ung find sehr haufig (Fischart, Gl. Schiff, 989. 1008; Straßt. Bundniß, 39 b und die von Bilmar angeführten). Der Dativ ift seltener: "Mit folgung bem gstab" (Fischart, Straßt. Bundniß, 39 b). Der Genitiv nach heutiger Beise wird ebensfalls baufig gefunden.

- 7) Der Faktitiv wird oft durch ben bloßen Accusativ ausgebrückt, statt durch die jest gebräuchlichen Prapositionen zu u. s. w.; z. B. "Hasben dich des bap ste geiger gemacht" (409). Gbenso steht in diesem Fall nicht selten das bloße Abjectiv ohne die sonst damit verbundene Prasposition für, z. B. "Warhafftig hon wir das erkant" (2338), statt: wir haben das für wahr erkannt.
- 8) Der blose Infinitiv steht fehr häusig statt bes Supins (mit zu), z. B: "So er ben fürwent zu besserung treiben" (S. 1); "Ich sieng an in ein windel fliehen" (192); "Da sieng ich in erst an beschweren" (231); "Ich sich mich nichtz zum narren stan" (836) u. a. v. a. D.: "Darumb bedundet ihne berselbige weg zu dornig, gebirgig vnd zu rauh sein;" Fischart, Philos. Chezuchtbuchtein (Ausg. von 1597), H. 2 b. 8.
- 9) Endlich bemerfen wir noch Die eigenthumliche Conftruction bes Beitmortes laffen. Es wird baffelbe namlich bei Murner und feinen Beitgenoffen mit bem boppelten Accufativ verbunden, mit bem ber Perfon und bes Mittele, welches lettere im Reuhochbeutschen mit ber Brapof. burch begeichnet wird; g. B. "Das er fich nit lag bofe criften verfüren" (lleberichrift bes 11. Rap.), f. v. a. bag er fich nicht burch bofe Chriften verführen laffe; "Laffen euch ben pfaffen nit beraten" (1234); "Darumb laffen euch ir not erbarmen" (1337); "Darumb lag bich ir lift nit ichebigen" (2345); "Alle bie fich myber londt betriegen," Beuchmat, Borrebe, G. 45; "Die fich bie miber affen lan," Ebendaf., B. 90; "Der icone Baris mar Beilreitig, Gie (Selena) ließ Die Reichthumb fich bewegen," Rifchart, Philosoph, Chezuchtbudlein (Ausg. v. 1597), Bl. B. 7 a.; "Er ließ ben Dolluft fich erregen," Ebend.; "Die fich ein jebe ungewonte frembbe gestalt verführen laffen," Gbent., Bl. E. 5 a. ; "Laffen fich entweber ben fchein ber geftalt ober beg gelte berplenben," Cbenb., G. 3b.; "Rein verftanbiger wird fich folche Beibnifche Chichendung laffen abichreden," Ebend., H. 4 a. 30)

<sup>30;</sup> Bur Entschulbigung bieser hodft ungenügenben Andeutungen moge bie Bemertung bienen, bas ber Druct bes vorliegenben Buchs iberhaupt unter sehr ungunftigen Berhältniffen Statt sanb. Als icon ber größte Theil bes Gebichts geset war, wurde ohne Schulb bes Perausgebers ber Druct untertrochen, und es hatte lang ben Anschin, als ob berfelbe gar nicht beenbigt werben sollte. Diese Beit benuften wir dagu, neue Materialien zur Bearbeitung bes Gebichts zu sammeln, um bie icon beenbigte Einleis

#### 4. Ausgaben bes Gedichts.

Das Gebicht Murners, welches wir hier in einem neuen Abbrucke vorlegen, ift in zwei Ausgaben vorhanden. Die erfte, welche unferm Abbrucke zu Grunde liegt (A), scheint häusiger vorzukommen, als die andere (B), ob sie gleich ebenfalls zu den größten Seltenheiten gehört. Wenigsstens sindet sich das Gedicht weder in Freiburg, noch in Straßburg, weber in Basel, noch in Luzern, d. h. gerade da, wo Murner lebte und wirfte, und wo man es zuerst erwarten sollte.

Die Ausgabe, die wir der unfrigen zu Grunde gelegt haben (A), besteht aus 116 ungezählten Blättern in 40; die lette Seite ist weiß. Der Druck hat zwar Signaturen (von A bis 3 und von a bis f), aber feine Custoden. Alle Seiten haben links eine Holzschilteinfassung. Auf dem Titelblatt und dann am Anfang der meisten Kapitel sind ziemlich roh gesarbeitete Holzschnitte, beren Beschreibung und Erklärung unten solgt. Das Eremplar, welches wir benutten, ist unvollständig, da der ganze Bosgen X in demselben sehlt; durch die Güte des Herrn Dr. Ghillany, Bibliothekars in Rürnberg, ist es uns möglich geworden, die Lücke zu erzgänzen, da er uns eine schone Abschrift dieses Bogens besorgt hat, wossur wir ihm auch öffentlich unsern verbindlichsten Dank aussprechen. Es wäre uns sehr lieb gewesen, das ganze Rürnberger Eremplar mit dem uns zu Gebote stehenden vergleichen zu können, da es ein Eremplar der

tung und das Gloffar nach einem größern Maßstabe auszuarbeiten. Allein da sich diese neuen Materialien nur sehr langsam und unter oft ganz vergeblichen Bemühungen gewinnen ließen, so wurden wir, als endlich die veränderten Umftände die Fortsetigung bes Drucks gestatteten, und wir zur schnellen Beendigung ber Arbeit gemacht wurden, gezwungen, dieselbe in größter Sile vorzunehmen und bestmöglichst abzuschließen, wobei jes doch ein nicht unbedrutender Theil des seitlev gervonnenen Stoffs als noch ganz ungeordnet und unverarbeitet bei Seite gelegt werden mußte.

Was die beigefügten Worterklarungen betrifft, so hat der herausgeber keine Mube gescheut, um benseiben die größtnöglichste Braucharkeit und Bollkanbigkeit zu geben; leiber ift es ihm nicht gelungen, über alle schwierigeren Punkte Auftlarung zu gewinnen; eine Anzahl Wörter sind im Glosar daber mit Fraggeichen versehen. Die Einrichtung des Glosses ist die des Schmellerischen Wörterbuche: sie wird hoffentlich um so mehr gerechtsertigt erscheinen, als die in der Murnerschen Sprache so häusige Verwechselung der Laute sonft vielsache Wiederholung nothig gemacht hatte, die auf diese Weise leicht vermieden werden Vernete konnte.

zweiten Ausgabe (B) ift, aber leiber fonnte herr Dr. Ghillany wegen beftebenber Gefege unferm Buniche nicht entfprechen.

Doch haben wir allen Grund anzunehmen, daß die Ausgabe B sich von der ersten in nichts Weseutlichem unterscheidet, wie schon Panzer 31) und Waldau 32) bemerkt haben; ja es ift sogar wahrscheinlich, daß beibe Ausgaben in der That nur eine einzige sind, und daß sie sich nur in der Schlußschrift unterscheiden, welche in B also lautet:

"Item bis bud ift getruckt mit privilegien von Keiserlicher und Spsspanischer Majestat durch gnade erlangt, das dis bud niemans nach trucken
sol in V iaren, und ob es nach truckt wurd, die nieman verkaussen sol im
heiligen, römischen reich bei verlierung X mart lötiges golds, alles nach
vermög und inhalt brieflicher vrkund darüber begriffen, die ich uff beger zu
besichtigen nit verhalten wil, und hie mit mengklich gewarnt haben. Bud
ist vollendet Johannes Grienninger burger zu Strasburg vff freitag nach
sant Luci und Otilien tag. In dem iar nach der geburt Christi unsers
lieben Herren. Tusent funff hundert zwei und zwanzig, ze."

Diese boppelte Ausgabe bes Gebichts lagt sich aus bem Umstande erflaren, baß ber Rath von Straßburg die Exemplare, beren er habhaft werben konnte, verbrennen ließ (S. Jung, a. a. D., S. 76); wahrscheinlich hatte ber Drucker noch eine Anzahl gerettet und bann eine neue Ausgabe veranskaltet, für welche er nur ben letten Bogen umsette, auf ben er bas Kaisersliche Privilegium drucke, das er sich zu verschaffen gewußt hatte. Uebrigend ist die große Seltenheit bes Murnerschen Gedichts größtentheils wohl ber ziemlich strengen Bollziehung bes erwähnten Urtheils zuzuschreiben.

Bir haben bas Original wörtlich und getreu wiedergegeben; nur wo basselbe offenbar Orucksehler enthielt, haben wir dieselben in unserm Terte verbessert. Bir geben diese Beränderungen jedoch hier an, und zugleich die Orucksehler, die sich bei aller Ausmerksamkeit eingeschlichen haben.

Borr. G. 4. 3. 3 fteht im Driginalbrud vbertteiben.

23. 30. fere.

 88. vielleicht fclugen: ber erfte Bokal war in unferm Eremplar nicht beutlich zu erkennen.

<sup>31)</sup> X. a. D. 2, 113.

<sup>32)</sup> N. a. O. G. 101.

- 28. 283. 3m Driginal fieht burd Drudfehler verfest: "Wie Du mich haft feben vmb fuhren."
- 901. ift nach lauffen ein Komma ausgelassen; man lese: lauffen, bliten.
  - 966. ftat fehlt im Driginalbrud.
- = 1107. fone ben; fo fteht im Driginal; foll mohl heißen fcneiben.
- = 1298. nach ton foll fein Romma fteben.
- = 1486. lies beleiben ftatt beleiben.
- = 1526. ftatt elweiben lies el weiben; f. bas Gloffar unter el.
- 1723. Im Original lautet die Zeile: "Mit grofer eil mein vaterland;" und so muß es auch heißen, wie ich burch Vilmar (Zur Literatur Johann Kischarts, S. 18) belehrt worden bin. S. oben die Bemerkungen über die Sprache, S. xLv.
- = 1872. 3m Driginal: "murmer."
- = 2308. Statt reimen, wie im Original fteht, foll es wohl heißen riemen. Bergl. Bere 3556.
- = 2724. Lies "leibt" ftatt : feibt.
- = 2766. Lies "ir" ftatt: er.
- = 2801. 3m Driginal: wollen ftatt: wollen.
- = 2825. Rach "recht" muß ein Bunttum ftehen.
- = 3124. Lies "beger."
- = 3313. Lies: frafftlos.
- = 3317. Lies: "anguhenden."
- = 3437. 3m Driginal : vm b ftattivn b.
- = 3770. Lies: "omechtig."
- = 4023. Lied: "Wie ruben."
- = "4087. 3m Driginal fteht "gut," foll wohl aber heißen : "got."

## 5. Erklärung der holgschnitte ..

I. Seite 1 (unferer Ausgabe). Murner, in Franziskanerkutte und mit einem Rabentopf, kniet auf einem Narren, der auf dem Bauche liegt, den Kopf aber gegen Murner breht, welcher ihm mit einem langen Tuche aus dem offenen Munde mehrere kleine Narren zieht, von denen schon zwei in der Luft herum fliegen. Oben ist die Inschrift:

Interdum molare stultitiam prudentia summa.

L

- (So oft Murner abgebilbet wird, ericheint er immer mit bem Ragenfopf).
  - II. C. 5. Wie auf bem Titelblatt.
- III. S. 10. Murner fteht vor einer Bademanne und halt ben in berfelben figenben Narren an einem um ben Sals geschlungenen Tuch. Der Narr ift nadt, bat aber bie Rarrenfappe auf; er öffnet ben Dund, aus welchem ein fleiner Rarr beraus fliegt.
- IV. G. 12. Der Rarr fist auf einem Schlitten und halt einen langen Narrentolben in ber Sand, ben er auf bem Boben fchleifen lagt. Bor bem Schlitten find vier Pferbe hinter einander angespannt, auf beren iebem ein Rarr reitet.
- V. C. 15. Der Rarr, ber bier, wie in allen andern Solgichnitten, an einem überaus biden Baudje fenntlich ift, ift in halb liegenber Stellung und fpricht mit Murner, ber vor ihm fteht.
- VI. C. 22. Der Rarr fist und halt beibe Sanbe an ben Ropf; er flagt bem por ihm ftebenben Murner über bie großen Schmerzen, Die ihm die Narren in feinem Ropf verurfachen.
- VII. G. 26. Der Rarr fist auf bem Boben, in ber linten Sand einen großen offenen Beutel haltend, aus welchem brei fleine Rarren berporfchauen.
- VIII. G. 28. Links fist ber Rarr, aus beffen Bauch gerabe ein fleiner Rarr hervorfommt. Murner fteht rechts vor ihm und fpielt auf einer Beige.
- IX. S. 30. Der Rarr fitt rechts auf einem Thronfeffel, und liest bem por ihm ftebenben Raifer aus einem Buche vor.
- X. C. 33. Der Rarr hodt mit herabgelaffenen Sofen bor einem mit allerlei Eswaaren und einem großen Rruge befetten Tifche, und ift eben im Begriff ein Brod ober etwas Aehnliches anzubeißen. Die Kolgen feiner Gefragigfeit find unter ihm in großen Saufen fichtbar.
- XI. C. 35. Gin Landofnecht mit ber Bellebarbe auf ber Schulter führt eine Ronne aus bem Rlofter, beffen Thor noch offen fteht.
- XII. G. 37. Der Marr, in ber rechten Band einen Marrenfolben haltend, fteht vor einem Altar, und blattert mit ber Linken in einem auf bem Altar liegenden Buch. Gin anderes großes Degbud ift eben auf ben Boben herabgefallen.

- XIII. S. 39. Der Narr steht auf einer aus bloßen Balten und Brettern roh gezimmerten Rangel, beren Borberfeite mit einem Tuche vershängt ift, und halt feinem Aubitorium eine Predigt, welches aus einer Ente ober Gans, die auf einem Kiffen liegt, und aus einem Molch ober einem abnlichen Thiere besteht.
- XIV. S. 41. Der Narr steht auf einer andern Kanzel, die eben so roh gearbeitet ist, wie die im vorhergehenden Holzschnitt, und predigt bem unten sitzenden Murner, an deffen linker Seite ein Mond an der Kutte und dem geschornen Kopfe kenntlich sitzt.
- XV. G. 43. Zwischen bem Narren und einem Ungeheuersmit Widbertopf, menschlichem Leib mit schlapp herabhangenben Bruften, Greifenflauen, Schwanz und Gansfüßen steht ein (vermuthlich Lutherischer) Geistlicher, und legt beren Sanbe fegnend in einander.
- XVI. S. 45. Auf einer Art Ratheber mit einem Thronhimmel fist ein bartiger Mann mit Nachtmute auf dem Kopf und einem langen Meffer an ber Seite und schreibt. Mit der linfen Hand greift er nach einem Buche, bas ihm ein Madden in baurischer Tracht überreicht.
- XVII. S. 47. Sinter Gittern fiten auf bem Fenfterbrett ein Mond, und eine Nonne, die Gesichter nach ber Strafe zugekehrt, auf welcher ein Landsfnecht steht, ber fich auf seine Hellebarde ftut und mit den Klosterbewohnern spricht.
- XVIII. S. 49. Der Narr steht im hintergrund auf einer Kanzel und halt in jeder hand eine Narrenschelle. Bor ber Kanzel knieen zwei Narren mit herabgelassenen Kappen, und jeder von ihnen halt ebensalls eine Narrenschelle in der hand. Die Zeichnung der Narren ift so gehalten, daß man sie auf den ersten Anblick für Monche in gewöhnlichen Kutten halten muß.
- XIX. S. 51. Ein Geistlicher, ber vermuthlich ein protestantischer sein foll, jedoch auch eine Stola hat, steht vor einem landlichen Sause, ein Buch in ber hand haltend, in welchem er zu lesen scheint. Bu feiner Rechten steht ein Ochs, zur Linken ein Schwein. Im hintergrund ein hoher Berg.
- XX. S. 53. Links im hintergrund ein Rlofter, auf beffen Thure ein Bettelmonch, ben Stock in ber hand, mit machtigen Schritten gufchreitet. Er hat bie Capugge herabgelaffen, an welcher Narrenfchellen

hangen. Hinter ihm her geht ein Bauer ober Klofterfnecht mit einem großen Faß auf ber rechten Schulter und in ber linken Hand einen mit Egwaaren bis an ben Rand gefüllten Korb.

XXI. S. 55. Rechts ein Mann mit einem Rarrenfolben in ber Hand, brüber steht: Doctor griff; in ber Mitte ein anderer, ber bas Basler Wappen, welches jedoch die Gestalt einer Rarrenfappe hat, in beiben handen halt, und über bessen Kopf die Inschrift: Ritter peter steht; links endlich ein britter mit einem Rarrenfolben in der einen, und ein rundes Medaillon, oder einen Spiegel in der andern hand, mit der lleberschrift: ully von stauffen. Alle drei haben Rarrensleider, die Capuggen sind jedoch herabgelassen.

XXII. S. 57. In ober an einer Kapelle ift bas Bild ber heiligen Jungfrau, unter welchem Holz aufgeschichtet ift, bas ein Narr in Flammen stedt.

XXIII. S. 59. Unter ber offenen Thure eines Saufes fteht ein Narr, ber mit ber Narrenfolbe auf einen auf ihn zufommenden Efel schlägt; hinter bem Efel ein zweiter Narr, ber biefen mit ber einen Sand am Zaum halt, mit ber andern ebeufalls schlägt.

XXIV. S. 61. Im hintergrund rechts eine Burg auf hohem Berg. Im Borbergrund ein Landsfnecht (Bruder Beit) mit dem Spieß auf der Schulter in friegerischem Schritt vormarts gehend. Ihm folgt ein Madchen mit aufgeschurztem Kleid, in der hand einen Stock, auf dem Kopf einen Bundel tragend.

XXV. S. 64. Im hintergrunde links eine Burg auf fteiler, felfiger Unhohe. Im Borbergrunde ein Ritter im harnisch auf einem Schweine reitend, eine zweizadige Gabel mit langem Stiel statt bes Spießes in ber Rechten haltend, mit ber Linken hinter sich zeigend. Un seiner Bruft hangt sein Schild, auf welchem als Wappen ein Schuh mit langem Band gemalt ift.

XXVI. S. 66. In einer landlichen Gegend ein gewappneter Ritter auf einer Schnecke reitend, welcher eine andere, aus ihrem Haus hervorgudend, vorausfriecht. Statt bes Spießes hat ber Ritter einen Rechen auf ber Schulter, bas Schild mit bem Schuh als Wappen hangt ihm an ber Bruft.

XXVII. S. 68. 3m hintergrund ein festes Schloß, auf welches

ein Reiter im Harnisch, ben Rarrenkolben statt des Spießes auf der Schulter, den Schild mit dem Schuh als Wappen am Ruden, auf einer Gans zureitet.

XXVIII. S. 70. Ein Landsfnecht mit Febernbarett auf bem Kopf und einer langen Stange auf ber Schulter reitet auf einem Efel; hinter ihm geht eine Frau in zerriffenen Kleibern. Im hintergrund Walb und Berge.

XXIX. S. 73. Gin Mann im Harnifch, einer hellebarbe in ber rechten Sand, bas Schwert in ber linfen. Der Kopf ift nach Monche Beife geschoren; ber helm mit ungeheurem Feberbusch hangt ihm auf ben Ruden herab. Unter bem Holsschnitt fieht: Luther.

XXX. S. 75. Gin Canbofnecht, bas furge Schwert in ber Linken, halt in ber Rechten eine breite Fahne mit ber Infchrift: Evangelium.

XXXI. S. 76. Ein Landsfnecht in armlicher Rleibung, aber martialisch vorwarts schreitend, bas Schwert in ber Linken, tragt in ber Rechten eine breite Fahne mit ber Inschrift: fryheit.

XXXII. S. 77. Gin ganbofnecht mit nach bem Borbergrunde gefehrtem Ruden tragt eine Fahne mit ber Ueberschrift: worheit.

XXXIII. S. 85. Der Rarr fist auf einem Marktplate; am rechten Bein hat er einen Stiefel, aus welchem ein Monchofopf hervorschaut, am linken Fuß hat er einen Schuh, aus welchem eine hand nach einem andern am Boben liegenden schwarzen Schuh mit langem Bande greift. Bwischen seinen Beinen liegt ber Narrenkolben.

XXXIV. S. 90. Murner halt eine Flasche in die Sobe, in welcher der Bunbschuh zu sehen ift; er hat aus berselben bem Rarren eingeschenkt, ber eben aus einem Becher trinkt; babei hodt er und aus bem hintern kommt ein großer Narr, ber einen Karft in der hand halt.

XXXV. S. 92. Bor einem Hause eine Kelter, unter welcher ber Rarr liegt und von einem andern Rarren gepreßt wird, so daß ihm ber Bauch zerspringt, und ein Rarr hervorkommt.

XXXVI. S. 94. Der Rarr fitt auf einem Stein, ben Rarrentolben zwischen ben Beinen; aus feinen beiben Ohren fommt je ein Rarr beraus.

XXXVII. S. 96. Der Narrenhauptmann (Luther) fteht mit geschorner Platte aber geharnischt und ber hellebarbe in ber hand vor einem Haufen gewaffneter Bauern ober Landsfnechte, welche mit der linken Hand ihre Hellebarben halten, die rechte emporheben und die Schwurfinger ausftreden.

XXXVIII. S. 99. Bor einem großen Baume ftehen zwei Lands-fnechte mit Feberbaretten und trommeln.

XXXIX. S. 102. Der Hauptmann (Luther) fitt in einem Zimmer auf einem niedrigen runden holgernen Seffel und schmiert ben schwarzen Bundschuh; vor ihm ein Heerd mit brennendem Scheiterhausen, bessen Rauch ftark und hoch emporwirbelt.

XL. S. 107. Im hintergrund eine Kirche, auf beffen Dach ein Landsfnecht auf einer Leiter hinaufsteigt, der mit einem feltsam gesormten Werkzeug (vielleicht einem Beil) das Kreuz abzuschlagen sucht. Ein anderer ift schon mit halbem Leib auf dem Dache. Im Bordergrund links ragen zwei Urme in zersumpten Aermeln, mit emporgehobenen drei Fingern, während die Mittelfinger eingezogen find, aus der Erde hervor. Rechts zwei Landsschechte, von denen der vordere einen hirschsopf, der zweite die armsofe Bufte eines Karren trägt.

XLI. S. 109. Im hintergrund eine Festung, beren Mauer ein Landofnecht auf einer Leiter zu ersteigen im Begriffe ist; ein Mann von ber Besaung hebt einen Morgenstern zum Schlage gegen ihn auf. Links im Borbergrund trägt ein anderer Landosnecht ein Schwein auf bem Ruden fort.

XLII. S. 111. Murner fieht auf ben Zinnen ber Festung und unterrebet sich mit Luther, ber, eine Hellebarbe in ben Sanben haltenb, vor ber Festung steht.

XLIII. S. 121. Der hauptmann (Luther) in ber fchon angegebenen Tracht steht vor einem haufen Bewaffneter, beren Führer auf einem Schweine reitet, und spricht mit ihnen.

XLIV. S. 124. Murner fteht mit ber Hellebarbe in ber Sand hinter ben Zinnen eines feften Plates, vor welchem ein Saufe Bewaffneter fich befindet. Der Sauptmann (Luther) unterrebet fich mit Murner.

XLV. S. 132. Rechts ein Saus, aus beffen genfter eine weibliche Berfon, wohl Luthers Tochter, heraussieht. Bor bem Saus fteht Murner, sich mit einem Madchen unterhaltend und ihr ben Sof machend, wel-

ches auf einer Laute spielt, und neben der die Infchrift ift: adelheit mit ber luten.

XLVI. S. 134. Gin Jimmer, in ber Mitte ein mit Eftwaaren gebedter Tifch, um welchen Murner und Luthers Tochter und die Hochzeitgafte siben. Murner fredenzt eben seiner Braut den Becher. Die Gafte sind (außer einer Frau) lutherische Geistliche, unter denen der rechts im Bordergrund wohl Luther selbst, der andere links wohl Melanchthon sein mag.

XLVII. S. 138. Ein großer Saal. Im hintergrunde (lutherische) Geistliche als Juschauer; vor ihnen sitt eine weibliche Person und spielt auf ber Laute; über ihr die Inschrift: Abelheit mit der luten. Links im Borbergrund Murner, im Begriff mit Luthers Tochter einen Tang zu beginnen.

XLVIII. S. 141. Ein Zimmer. Links ein großes Bett mit geblumter Dede. Reben bemfelben Murner, mit einem Stod auf eine weibliche Berson (Luthers Tochter) schlagend, welcher die Haube herunter gefallen ift, so baß man einen haarlosen Kopf sieht.

XLIX. S. 144. In einem Zimmer ein Bett, in welchem Luther nacht und mit geschorenem Kopf Die Sande faltend liegt. Bor ihm fteht Murner, ber ihn ermahnt.

L. S. 148. Ein Zimmer; durch eine 'offene Thure erblidt man im hintergrund eine Krippe mit Seu. Im Borbergrund links eine Art Tisch mit einem großen runden Loch, durch welches ein Mann in Monchskleidung und geschorenem Kopf (Luther) herabfällt; den Kopf unten, die Beine oben. Rechts Murner mit einem Stock in der linken und einem Buch in der rechten Hand. Bor ihm stehen drei Kahen mit Monchskaputen (aber ohne Kleid) auf den hinterbeinen; eine derselben halt ein Buch.

LI. S. 150. In einem Zimmer ein Bett, barin ber große Rart liegt. Bor bem Bett ein niedriges fleines Tischen mit Gestügel und einem großen Weinfrug. Muf ber andern Seite bes Bettes fteht Murner, mit bem Rarren sprechenb; zu ben Füßen eine alte Frau mit einer Krude, über ihr bie Inschrift: Sebnegelin.

LH. S. 156. Im hintergrunde links ein großes haus. Auf ber Straße ber große Rarr auf einer Bahre, welche von vier Narren getragen wirb. Boran gehen zwei Narren mit großen Kerzen.

LIII. S. 158. Murner halt ben Stod bes großen Rarren in ber Hand, brei Bauern, Landsfnechte ic. greifen nach bemfelben und reißen fich barum. Unter biefen ift einer mit einer Karfte auf ber Achfel als Karfthans zu erkennen.

# Lutherischen Narren wie in

boctor Murner beschworen bat zc.

(Bolgichnitt 1.)

(M. 1. b.)

#### MVRNER.

Sicut fecerunt mibi, fic feci eis. iube.

3ch hab fie bes geniesten lon, We fie mir haben vorgethon; Werben sie mein nit vergessen, So wil ich inen bester messen. Wa sie sich mit eim Wort me eigen, Wil ich in baß ben folben zeigen, Entzegen in fürt solcher massen, Das sie ben narren ruwen lassen.

## Cum prinilegio.

(R. 2. a.) Thomas murner, ber heiligen gefchrifft, vud beiber rechten boctor, allen lefern bifes budys heil, und meinen fruntlichen gruß.

R erwirdigen, erfamen, frumen lefer, geistlich und weltslich, welcher wurden oder stat ir seien. 3ch hoff, das euch befant sei,
und des ein gantes wissen tragen, wie Martinus Luther zwei ding verstanden
hat. Erftlich in unserm heiligen Eristlichen glauben vil dings zu ernuwern,
des andern teils vil misbruch aller geistlicheit, so er dan fürwent zu besferung
treiben, sieglich oder mit unfügen, laß ich diser zeit berüwen. So aber
mit mir noch fil me andern solche ernuwern in Eristlichem glauben nit

gefallen haben, ale bie ba unferer achtung wiber got, die beilige gotliche geschrifft, auch wiber alle recht, croniden vud erfarenheit waren, bab ich vermeint, gu ber fach bienen und erfantnis ber mahrheit, mit criftlicher meffigfeit, mit vorbehaltung ber eren und murben feiner personen in gu wiberfechten, lut etlicher buchlin, fo ban von mir wiber in vß gangen fein, gut letft bie fach erfetet gut gemeiner Eriftenheit, einem concilio, ober allen oberfeiten vufere glaubene, in aufehung ber red und widerred die warheit au erfennen. Des andern teils mich alle geit boch protestieret und begugt meiner meinung gant nicht fei eincherlei migbrud) gu verfprechen, ent= schuldigen ober gu befchirmen, ale ber ba wol weiß, bas bie fach bes beiligen glaubens mit feinen menschlichen bruchen ober migbruchen fol vermid (M. 2. b.) let fein. Go nun die fad vnfere glaubene bie gemein Eriftenheit betrifft, bes ich (ob got wil) auch ein glib bin, hab ich vermeint in frafft meiner criftlichen freiheit, mir auch gebur bargu gu reben, bet auch nimmerme vertrumet, bas ich bamit weber ben luther noch iemans off erden folt ober mocht beleidigt haben, funder alle meine lebtag nie andere glaubt noch gewüßt, ban bas bie marbeit hoch wiberfochten, ie me an tag fumpt und verftentlicher wurt, allein by unwarheit fein wiber= red erleiben mag, vff by ir falfcheit nit an by liecht fum. Gold mein widerfechten hat Martinus Luther in einem befundern bud wider mich verantwurt, ia wie die fchelige Dibo Enee in feinem abzug ein antwurt gab, pnb mein ichreiben boch in vblem empfangen und vff genumen mit vil unwarhafftiger ichmehung und fpotlicher verenderung meines vatterlichen namens, also bas ich mich bes gu im als einem boctor und geiftlichen man off erden nicht mindere verfeben bet. Defigleichen haben auch gethon, on ameiffel im au gefallen, vngeliche buchlinschreiber mit verborgnem namen und mir fo vil ichand und lafter in aller tutfchen nation gu gelegt, mich fur bes babfts geiger vß geben, ein fat und ein brachen vß mir gemacht, ein brud in beibe bend geben, gemalen, behoblet, bas ich fum glaub, bas ein glib an meinem leib fei, bas fie nit gloffert und befchriben haben, mit

angbaung aller meiner baten, fo ich ie begangen bab, feit ich in ber magen lag. Dein unschuld hoffnet ich bargu thun, wa mir geburt, aber bifer gaudler jungen hab ich nit in meinem gewalt. Bet auch vermeint, fie wurden bod ein mal felb (A. 3. a.) baruon fton, fo haben fie erft pon numem an gefangen, vnb mich fur ein grofen mechtigen narren ve geben ; wol gu verfton, man fie mid fur ein witigen vi geben, ire truder (mid) gu verfauffen ic.) logten nit halb fo vil gelt vi mir. Go nun in allem ivil ein mund fein muß, ob man in ichon bar gu malen muft, vnb ich augenscheinlich merd, bas ich in bifem fpil ber felbig munch fein muß; wolhin vff bas fold, fpil und lutherifde gaudlerei vf mangel eines munchs nit unberwegen bleib, wie faft id mid in bem handel gern weißlich erzogt bet, wil ich eben berfelb Murnar ober nar fein, fur ben fie mich halten, vnd allen tutichen ve geschriben haben, wil mein ampt, bargu fie mid verfügt haben, bapffer vertretten, in frafft einer gegenwer, bie mir von naturlichem rechten ale wol geburt, ale inen, mich mit onbefantem namen on alle warheit gufchmeben. Bil aber burch got und vufer lieben framen wegen, hoher weiß ich niemans gubefdmeren ober guermanen, mengflich und ieberman gebetten haben, bas mir bifes buch niemans gut leichtfertigfeit eracht und offnem, ban ich es felber wol weiß, bas es meinem ftat und meiner eren nit geburt. Go mid aber gut rettung meiner eren weber got, die marheit, noch bebftlich erfantnis, noch faiferlich ebidt, noch bes ganben romifden reiche vefpruch nit belffen mag ober fan, funder muß vber alles bas alfo ein medtiger grofer nar fein, und bes babfte geiger geachtet, wil ich mich ber zeit und bem mardt vergleichen, und eben ber felbig groß mechtig nar fein, meinem ampt genug thun, vnd in ber narrenfappen fagen, bas mir funft (A. 3, b.) gu gebenden vber bliben wer. hoff auch, bas mein ber ber babft feinem geiger noch wol gu lonen hab; Darumb fet ich alle wit vnd vernunfft vff ein schefftlin, bann fie mich ie mit gewalt für ein narren haben wollen, put greiff gu bem narrenfolben: ma ich ir iemans damit pufüberlichen treff, ber hat fich gar nicht gu

beklagen, dan wa sie mich hetten lassen bleiben, als ich bin, weren sie des und anders mer von mir vertragen bliben. Es ist doch ondes ein gemeiner spruch, das man kein narren vbertreiben sol. Bit zu letst alle erwirdigen, ersamen, weisen, geistlich und weltlichs stat, das sie sich dises, buch bichs gar nicht beladen noch an nemen, dan es ist mit fürsat vß narrenweiß beschriben worden, niemans zu letzung, sunder allein den lutherischen, nerrischen affenbuchlin zu erkantnis, das sie in diem buch lernen sich spieglen, wie sie zu narrenwerd so ungesert und ungeschickt sein.

- (1.) wie die lutherifchen ernarren follen befchworen werden.
- Den halt ich fur ein weifen man, (21, 4, a.) Der gu geit auch nerfchen fan, Und fan ein fat fein mit geferben, Das er ein menich mog wiber werben.

(Solafchnitt 2.)

- Ch wil gum erften protestieren Und ein notlich reben fieren, Das ich in allem meinem gebicht Rein weisen man bie meine nicht, Und gar nit wil antaftet ban
  - 10. Rein weisen noch gelerten man. 3d wil auch gar nit bie befdmeren Martinum luther ond fein leren ; Bil in git grofern eren fparen: Allein wil ich bie grofen naren
  - 15. Sie befdweren und vertreiben, Die alle geit verborgen bleiben, Und ben luther nit verfton, Mit ichmachbuchlin umbber gon. Mit ichelmenftud bie welt verblenben
  - 20. Und mit liegen ieben fchenben, Much martin luthers grofe fachen Bum huppenfaß und gaudel machen, Bu affenspil und buben bant: Barlich ber gangen welt gu fchant,
  - 25: Darin fie wonend auch ber ftat. Das man fie alfo nerren lat, Und feinem man gu bergen gat. Wan foldes alfo gewonheit mer, Were niemans ficher feiner eer,

30. In der nehe und in der fer.
Ich hab mich lange zeit gelitten,
3û widerschelten hoch vermitten;
Bet wil das wames hon den ritten
Wider schmach und manche schand

35. Mit trud gespreitet in bem land.
Sie haben mir ein farsthansen gemacht,
Ein grosen narren herfür bracht,
Das crüß auch wiber mich vß geben,
Vil affenspil gethon baneben.

40. Bud warlich bapffer vmb getriben,
Es wer in wol halb vber bliben.
Es folt pe nit ber maffen gon,

So wolt ir pe nit baruon lon, Und hebt mir vff mein ichlechte leren,

45. Wie ich nit fun ben narren beschweren, Ein schelmenzunfft barzu machen, Bnb kun funft nicht zu andern sachen. Wolhin fan ich sunft nicht vff erden, Dan wie ein nar sol beschworen werden,

50. Und wie man schelmen fol erfennen, Gin ieben mit seinem namen nennen; So wil ich mein meisterschafft Mit leib vnd gut vnd aller frafft Underston an euch probieren,

55. Gon widergborff fant Anftet fieren, Den pfeffer ein mal gang verrieren, Den narrentopff ber maß beschweren, Bnb euwere grofen narren teren. 3r mogen euch nit me ieß mein erweren,

60. Wie wol das geschicht mit grosem keichen:
(B. 1. b.) Dan grose narren nit gern weichen.
3r sein so hart berselben besessen,

Das ich mich bes fum barff vermeffen. Doch fo ir mir bes gleich haben thon,

65. Mieffen ir euch auch beschweren lon, 3a, brech euch euwer bert baruon. Go ir ben glauben haben an mich. Das ich bas fun fo meifterlich. Ber weiß, ber glaub mocht etwas fchaffen, Das euwere narren, eumere affen 70. Ein mal boch muften von euch icheiben, Das ir barnach mich nit me beleiben. Wie fich ber ichaub leibt vff bem bach, Alfo hab ich bulbt euwere fach. Doch fo ir bas nit wollen vermeiben, 75. So mag ich es ienund nit me leiben. 3d muß euch thun ein wiberftruß, Dem gebult ift ies ber boben pf, Das thut bie buche ber hurlebuß. 80. Man trit off einen wurm fo lang, Big bas fich frumpt ein folder ichlang; Gin fifelftein muß fur ve tragen , Ban er ju bertlich wurt gefchlagen. 3d wil gefdweigen menfchlich bibt, 85. Co man gu vil fie triben het. Man fol fein narren üben gu lang, Bub im gu vil thun vbertrang: Gie fcblagen mit bem folben barein, Bnb mogen nit lang gebultig fein. 90. Ir haben bie fachen vber triben Bud an ben narrenfolben geriben. Alle bing bie haben ein maß: Ba iemane vbertritet bas, Dem folt wol werben nimer bag. 95. Bif boren fei ein ieber gerift, Go ber ichimpff am beiten ift. 3r haben mir ein grofen narren gemacht, Bie wol ich es für ein fagnacht acht,

Rnb hab mich felbe nit bober gefchett,

(28. 2. a.)

100. Dan für ein narren her gefest.

Den zoller ir barumb fragen folt:
Hab ich mich höher ve verzolt,
Dan für ein narren vß geben,
So nemen mir mein närrisch leben,

105. Got geb, machen euch ein pfeffer baran.
Mein narren ich nit lassen kan,
So bieff haben sie gewurtzlet an.
Ich wolt mich weistlich haben gestalt,
So weren ir mir es mit gewalt

110. Mit narrenbüchlin manigfalt.
Wöllen ir mich dan pe darzif zwingen,
Das ich müß narrenliedlin fingen,
So wil ich thün ein groß verniegen,
An welchs ampt ir mich verfiegen.

115. Wie wol wir narren narren feind, So werben wir gewonlich feind

(B. 2. b.) Allen benen, die es vnß fagen, Mit narrenkolben vmb vnß schlagen Alle, die wir vmb vnß mögen treffen;

> 120. Man fol fein narren ftet effen: Mit lift und füberlichen geferben Sol ein nar geübet werben. Run haben ir es gefagt ieberman, Wie bas ich narren beschweren fan,

125. Und bargu felb ein nar auch bin:

Damit ir mich vff bifen fin haben wiberumb ermant,

Das ich mich beschwerens understant,

Mein alte kunft wil wiber leren.

130. Wie man die narren sol beschweren, End haben den narren zornig gemacht, Das er vß grim hat herfür bracht, Das er im sin nie hat gedacht. Wil euwere narrenfolden beschriben.

Es wer mir funft wol vber bliben, 135. Setten ir es nit vber triben. Bol ber, wir narren mufen gufamen In hundert taufent narren namen, Bie faft ir euch bes narren ichamen, 140. Und haben mich bod barfur gebetten. Richt, nicht, ir mufen gu ben narren tretten, Bil euch die nerrifd fiftel ftechen, Solt euch bas nerrifd bert gerbrechen. Alle euwere frund follen bas nit weren, 3d wil euch ben grofen narren befdmeren (B. 3. a.) 145. Bud bit burch got iet leberman, Ba ich bie fach greiff groblich an, Bnd wer vnguchtig mit ben worten BB gorn bie an etlichen orten, Go bit ich euch, verftanben bas: 150. Wir narren ies nit funnen bag, Und borffen thun in bem narrenfleib, Das ung funft wer von hergen leib. Den acht ich fur ein frumen man, Der fich bes budline nicht nimpt an. 155. Ir mogen es wol benden und ermeffen, . Ba narren fein gufamen gefeffen, Da ift ber aucht und eer vergeffen.

Wer fich bis buche wolt unberminden,

Der mocht wol boppel narren finden, Das im wurd ichaben feinen finden.

160.

(2.) wie der groß lutherifc nar mit fast hefftigen worten muß beschworen merben, ic.

3ch hab vor fierzehen ganter iaren Allein die kleinen närlin beschworen, Jet wil es an die buntriemen gan, Wie ich die grosen beschweren kan.

and the groten or

(B. 3. b.)

165.

(holzschnitt 3.)

Th mag wol erft von unfal fagen, Das ich in meinen alten tagen Bon bem farren fum erft in ben magen. 3d meint, mein befdweren wer beicheben: 170. Go hab ich erft gut letft gefeben Ein grofen narren gu gerift, (3. 4. a.) Co groß ber Criftoffel in bem fpittal ift, Der bannocht lang ift breiffig elen. Solt ich ein narren vß erwelen, 175. Co fund ich bod fein ftolbern mer, Der alfo für gefdlittet ber, Und bet bas geficht mich nit betrogen, Elff roß und narren haben baran gezogen. Wan ich fie euch nant, ihr wurden fie fennen, 180. Doch wil ich ir bie feinen nennen. 3d fchwer bei aller narren oren, Das nie fein grofere narren maren. 3a mol, man ir fie fanten eben, On eibt wurden ir mir glauben geben. 185. Ban fie ale gleich einem hafen weren Mle grofen narren, murben ir boren, Das fie bie bund in furger geit Berriffen betten mit ber but. Mein leib und leben gittert barab!

190. So bald ich in ersehen hab,
Den grosen, stolhen narren ziehen,
Ich sieng an in ein windel fliehen,
Ia wol verschloss mich bald beseih,
Und macht für mich das heilig crüb;

195. Wie wol wer fich vor narren fegt,
Der stot steiff, wie der wint da wegt;
Riesst an drei namen hoch mit fliß:
Narrabo, narrabis, narrabits.

(B. 4. b.) So bald id) biefe namen brei 200. Anriefft nub bie Luthern

Unriefft und die Luthern, Da ward ersterdt mein hert und gemut, Ich riefft bald, o got, behut Mich vor difem grosen narren, Der da her schlitt uff dem farren.

205. So bald fiel mir in meinen fin,

Das ich ein narrenbeschwerer bin,

Bud hab vor auch beschworen hie,

Wie wol so grosen narren nie,

Der also schlittet in dem schne.

210. Ich sprach: in nomine domine,

Goram nobis in nomine bomine, Coram nobis inder curie, Henflin, grettus, constitutus,

Emit vendit beck fututus,

Ipse est bonorum specificatio

215. In narribus narratio.
Stoft an geden Zedlins garten
Die fauw, ber under uff ber farten,
Schab ir die hörner in frandorum
Eft in framentis, fragmentorum

220. Crucis, creşis, erorcismus,
Barbaraleris, foleocismus
Celantes, babitis, frifefomorum
Scolafticus, fcolafticorum.

225. Und mich der groß nar zornig sach, Faßt ich mein hert in beide henden. (C. 1. a.) Der groß nar sieng sich an zu wenden:

Als bald er dis befchweren hort,

Das angesicht er gleich von mir fort, 230. Bud mocht bie ftarden wort nit horen.

Da fieng ich in erst an beschweren,
Spunt in mein hend und greiff in an,
Wie ich ben narren beschweren kan,
Stant stil und red kein aber nit.

235. Du muft mich hie bescheiben mit, Bud nit hie weichen von der stat, Mir sagen, wer bid gemachet hat, Ber dein vatter, dein muter ist, Bud warumb du gemacht bist,

240. Auch warumb du bift also groß.

Das selb du mich bald wissen loß:
Ich wurd bich funft grusamer beschweren,
So du bich woltest vor mir weren.
Ich hab noch andere worter me,

245. Ba ich bie fprech, es thet bir we, Bnb murbeft erfrieren in bem fchne.

(3.) warumb der groß nar in einem schlitten ift umb gefiert worden.

Faren schon in bem kalten schne, Das ir bem narren nit thüen we: Er ist vil anderer narren schwanger, Fiern in schon, und stelt in an branger.

(C. 1. b.)

250.

(Bolgfchnitt 4.)

We vnd o we, das ich ye wardt! Wie beschwert man mich so grusam hart Bei brüder eberhart seinem bart. Narrabo, narrabis, narrabits!

255. 3d muß fein fterben, ift gewiß. (6. 2. a.) Dber alle bing verraten! Ach vemer we ber armen baten, Das ich bie morter hab gehort!

Das ift ein fleglicher mort!

260 D lieber narrenbeschwerer, bore. Durch got nit alfo hert befchwere, Und wolt es bid iet nit verbrieffen , So lag mid bod iegund genieffen,

Das alle beine frund aud narren moren,

265 Bie wol bu ir fein haft beschworen. Go biftu felbe ein grofer nar, Der bu iet bift und bleibft es in bie bar. Bas barff es bifes wiberfechten? Bir fein bod beib von gleichen gefchlechten.

270. Mein vatter bieß Narration, Mein muter Narrabunta icon. Die mich vff erben bat gemacht. Ein gut gefel in ben ichlitten bracht, Und bin bir fumen nit guifchand.

275. 3ch bet gemeint, bu betteft mich fant, Co balb ich bir mein namen nant. Ad liebfter vetter, bor mein bit, Bruch folde harte worter nit: 3d gitter, ale mich ber ritten fchit.

280. 3d wil bir es funft in fruntichafft fagen, On alles befchweren felbe betagen, Das bu nit barffeft ein wortlin flagen. Wie bu mich haft vmb furen feben,

Das ift bir gu gefallen gefcheben. (6. 2. b.) 285.

3ch hab baran gant nicht gelogen: Sie haben mich bir gut lieb vmb gezogen, Db bu mich wolteft fennen mer, Das ich boch beine geschlecht wer. Und betteft ein befundere freud baran.

290. Das ich fo boflich fcblitten fan Das man bich auch bei mir ermant, Die nabe ber nar bir wer vermant. Sie haben mit bifen narichen fachen Dich auch gu eim narren wollen machen, 295. Bnb bas gethon vi amo vriachen. Die erft, bas fie bir wolten weren, Das bu nit folteft ben Luther befchweren, In geschrifften wiber in beharren. Des machten fie bich gu einem narren, 300.3ch bin felbe bei bem anschlag gemesen, Bnd wer bein budhlin murd lefen, Das er fie bielt für narren mefen. Es haben es bie Luthrischen gethon, Die niemans wollen fchreiben lon 305. Biber ben Luther hie vff erben, Er muft funft auch gu eim narren werben. Gie munichen glud vff bes Luthere fot, Er hab rechtlich ober nit. 3d weiß noch me ban hundert man, 310. Die auch ein anschlag haben gethon, So balb fich einer herfur treit, Der nur ein wort von bem Buther feit. (6. 3, a.) Go wollen fie noch ein grofern narren Dem fetben furen vff einem farren. Gie miffen, mas ber Luther fdreibt, 315. Ba man red bar wiber treibt, Go murb ber merer theil vernut, Ba es fem für erber lut; Bnb ma gefchehe ein wiberreb, 320. Das weise lut fie horten bed, Und mochten folche ermeffen ichon,

> 3å boben murb ber Luther gon. Darumb fie mit liftigen fachen 3å narren alle bie wollen machen,

325. Mit foldem fagen herumb treiben,
Das alle geschrifften dot bleiben,
Das niemans merd ben argen lift,
Das Luthers ler ein buntschußt ift.

(4.) warumb der nar alfo groß und geschwollen fei.

Es waren in dem troianischen roß,
330. Das freilich auch was wunder groß,
Rie so vil der kriechischen man,
Alls ich der narren in mir han.

(Holzschnitt 5.) Arumb ich aber bin so groß,

Duß ich bir fagen tert und gloß. 335. 3d bin vergebene nit gefdmollen, Bil narren haben in mid gehollen Bnb fein faft vil in mir vergraben, (6, 4, a.) Die es fein namen mollen haben, Die alle fein in mir verborgen, 340. Bnb ligen barin on alle forgen. D got, man fie body mußten bas, Wie ich fo bart beschworen mas, Gie murben fich verfeben baß. Sie ligen barin in grofer rum, So ich nit weiß, wie ich im thu. 345. Gie haben mir trumet leib und leben, Co hab ich in bie herberg geben. Run ift ber wirt eine gaftes got: Berrat ich fie, fo ift es ein fpot. 350. So fan ich mid boch nit erweren Bor bifem grufamlichen befchweren. Die worter fein gut ftard im big: D narrabo, narrabis, narrabitie. Ein iebes allein mein bert gerbricht :

355. Der tuffel hat bie worter erbicht. Stein und fruter, worter frafft, Bon einer muften nafen fafft Eröffnen alle meifterschafft. 3d glaub, bas bife brei ftarde namen 360. Alle narren bredten gufamen, Die in himel und off erben Sein und mochten vemer werben. Bolhin, fo mid bie worter gwingen, Das ich muß reben au ben bingen . 365. Warumb ich bin fo groß gefchaffen, Bil ich ben fluch heruß her flaffen. (6. 4. b.) 3d fibe, bas befdmeren nit mil felen, 3d fan bie narren nit me verhelen, Bnb hab fo vil in mir ber narren, 370. De bann alle borffer haben farren. 3a me ban auch vor trop bas roß Rriechen hat in feinem befchloß. Sie munbern fich, bas ich bin groß; Inwendig bin ich bobenloß. 375. Es fein vil me ber narren barin, Dan galen mogen menfdlich fin, Und warlich nur bie rechten fnaben, Die vil vffrur gemacht haben In ber numen beiligen gefdrifft, 380 Und mas ben bunticbuh an trifft, Und wie bas emangelium laut. D grofe narren in meiner haut, Ja grofer ban ber gothart ift, Die wol gu bem folben fein gerift, 385. Und haben vil numer fund und lift:

Un ben narrentappen nicht gebrift.

(5.) der groß nar warnt den beschwerer vor den narren in seinem leib verborgen.

Ch lieber vetter, seiten mol 3ch mich beschweren leiben fol, Bnb bu meins gemüß und stammen bift,

390. Bnd bir auch nicht an narheit brift,

590. But die auch nicht an nathen bei

(D. 1. a.) So biftu mir so gleich vff erden, Alls woltstu felbe gum narren werden.

Des wil ich bid genieffen lon,

Bor allen bingen marnen ichon,

395. Es ift vmb mich gar bald gethon.

Id bin ein schlechter nar geboren,

Bie alle beine vettern woren,

Darumb haftu mich gar balb befchworen.

Die aber inwendig figen,

405.

400. Son grofe vernunfft und nerrifch wigen.

Ja, wa du fie befchweren woltft, Und retft nit worter ale du foltft,

Und fprechft bein fegen nit mit gferben, Du wurdft von in gefchebigt werben,

Mle fie mit lift bir por haben gethon,

Da fie bid haben malen lon,

Recht wie ein fagen ist formiert,

Bud mich gu lieb bir vmb gefiert; Saben bid bes babfte geiger gemacht,

410. Darnach fur ein brachen geacht,

Den armen indas von bir gefungen,

Ja genugfam vmb ben folben gerungen,

Das crus haben wiber bich vf geben,

Als fürtftu bes turden leben.

415. Gebendftu nit, wie fie dir han

Co mandes brieflin fleibet an,

Darin fie haben gewendet für, Bie fant franciscus flag von bir.

(D. 1. b.) Das bu ein rot baretlin treift?

420. Ich glaub, das du auch noch wol weift, Das did, der doctor personiert,
Der puluer für die slock und siert.
So haben sie dir auch zu schand
Ein brud dir gemalt in die hand,

425. Bud bid hon auch me gezigen

Der frawen, im farsthausen verschriben,
Bas du solt mir ir gehandelt hon.

Der bas list, würt es verston,
Das es ist ein erbichte sach,

430. Und sie dir das truckt hon guschmach,
Und dir beschehen ist zu schant,
Die sie dir dan zu gelegt hant,
Und damit erfült ist stet und sant.
So haben sie dich auch thun verschweben,

435. Wie du folt geheissen hon ein meten Mariam gart, ein fron der eren, Und wie du hast in deinen leren 3û Frydurg gepredigt iederman, Das man den leib Christi lobesan,

440. Als er von dem crüt was ab gestigen, Hinder dem zaun solt lassen ligen, Als ein andern doten seiben. Also vil gespötlins vß dir treiben, Wie du fündest vs den dechern gon,

445. Wie wol fein ziegel brech baruon. So zogt ber farsthanß bir wol an, (D. 2. a.) Wie sie bich vben vnderstan

Bu ichenden bich vor iederman. Und wan fie bir nit funnen ftauwen,

450. So haben sie dir vil me getraumen. Rebestu dem Luther noch ein wort, Sie wöllen es achten für ein mort, Dich schenden, lestern hie und dort; Und wa du schreibest ein wortlin mer

Biber boctor Butbere ler. 455. Wollen fie bir buchlin fo vil machen, Als zieglen ligen vff ben bachen, Bnb alle beine gliber beschreiben, Es muft feine on glofiert bleiben. Gie wolten es ale ve legen fcon, 460. Bas bu bein lebtag pe haft gethon; Es muft bir alles fein vermiffen, Seit bas bu in Die wieg haft gefchiffen. Das wolten fie ale berfur bringen: 465. Darumb id warn bid in ben bingen, Das bu bein beschweren hinder treibit, Bff bas bu vingefchent bleibft. Die felben narren fein alle in mir: Darumb gang mufig, bas rat ich bir.

(6.) wie der beschwerer nit ein meit umb aller narren trauwen gibt.

(D. 2. b.) 470. Sat von ber tuffel gufamen tragen, In meine lieben vettern magen. Das ift ein grufamlicher fal: Bie fanftu fie verbaumen al? 475. D grofer nar und vetter mein, Du fagft mir gnug vnb warnft mich fein. Rert ich an warnung mich und bit, Co wer ich bod fein nar nit. Bir narren boren feinen rat, 480. 3a ben ung got auch felber bat: Bei ung bilfft weber warm noch falt, Wir ichiffen eim in bas rathus balt. Wan wir narren wibig weren, Bir underlieffen folche befdmeren,

485. Und fiengen beffere an gut leren. Das fie mir aber fchreiben ftammen, Bnb mir vff weiter fdenben trauwen, Ja entrumen off mebiger aumen, Bie ich bie enten geftolen hab, 490. . Und firfen brad von beumen ab, Bud bas ich gieng an bem bettel ftab, Das growet mid nit vmb ein bor, Bnb fumert mich boch auch nie vor, Rit vmb ein neftelnabel amor. 495. Wan fie wollen narren fein . Und beschreiben alle fifch im rein, Much nerrifde, borechte budlin machen, Bugefalben, vngebachen, (D. 3. a.) Die nit ein quintlin weißheit hant, 500. Bnd bie ve fpreiten in bem landt, Bnb wolten allein narren fein . Da ichlieg mir lieber ber tuffel brein. 3d laß mich nit fo leicht verfcheiben , Bon meinem narrenfolben treiben. 3ch bin ale wol ein nar ale fn, . 505. Bnd wont mir nit ein wislin by, Ber ich gefotten und gebraten, Beroftet, wie es mocht geraten. Rinben ir ber weißbeit nit ein meit. 510. Sold fped fo gar fein wipen geit, Er hat ben ritten in ber but. Solt ich ein nar vergebens fein? Sie wolten fcmegen bei bem wein, Bnd ich folt figen wie ein ftum,

515. Ja wol feren mir das bletlin vmb.
Ich wil auch nerrische sachen schreiben,
Mein iunge narren heruß treiben.
Ich bin auch in der brüderschafft,
Da man wenig wißen klafft:

520. Unfer weißheit gibt fein fafft. So iet bie narren budher machen , So fan ich auch gut ben fachen; Bud vmb bud! ich wil mich rechen, Bnb fie mit buchlin vber ftechen, Bnd forcht fie gar nit vmb ein bar: 525. Rerrifde war vmb nerrifde mar, (D. 3. b.) Rarren buch vmb narren buch. Ja malten fle mir noch ein brud Dber tufent in bie hand, 530. Darab ich nit ben ruden wand. Ban bie buchlin fein beidriben, Ber beffer het ben narren triben, Dem fol ber Luther fein bochter geben, Gin narren fappen auch ba neben, Bnb fol in riemen por andern boren. 535. Die iegund fein und vemer woren. Der ichanden, die fie mir gu meffen, Der wil ich gant und gar vergeffen. Es ift fein frumer man in bem land. 540. Der inen glaubt folden tanb Bnb ir erlogne bichte ichanb.

540. Der inen glaubt folden tand
Bnd ir erlogne dichte schand.
Es wurt fich selbs 30 letft erfinden,
Das es nit mag vff warheit grunden.
Wan sie bie sachen baß bebechten,

545. Die regel gut in allen rechten,
Das ieder frum geachtet fei,
Bis warhafftig werd bracht bei,
Das iemans sei ein solcher man,
Der gezogen werd der massen,
350. Und laß als vnuerantwurt stan,
3a als das sie mich haben gezogen.
Ich weiß, das alles ist erlogen,
Und offenlich lügin haben fein schein

(D. 4. a.) 555. Wöllen sie baran fein vernügen hon, So wil ich in zu dem rechten ston Bor ben hirten vsf den felden, Za der suw hiet in den welden. Bud wolten ir mich weiter treiben,

560. Bei bifem erbieten nit laffen bleiben, So rieff man allen narren gusamen, Ein ieben mit feinem rechten namen. Dan wollen wir raten, wie wir thuen, Einander mit bem folben ichliegen.

565. Wer ben gröften folben hat,
Der fum von bem galgen vff bas rat,
Bnb seh sich ba in bas masserbat.
Wir narren steden fein ander zil
Dem, ber vnß narren geweltigen wil,

570. On recht ung wil mit gewalt vertreiben, Bnb laßt ung nit bei recht bleiben.

(7.) was narren dem grofen narren in dem haupt figen, und im faft we thun.

Es figen narren in meim haupt, Der tuffel hat in barin erlaupt, Thun mir ber plagen so vil an,

575. Das ich fchier fterben muß baruon.

(D. 4. b.)

( Solgidnitt 6.)

Ch got, rieff ich es in himel yn,
Wil es dan ye befchworen fyn,
Bnd hilfit auch weber gud noch gad,
So fing ich nit den habersad.
Ich sag bei got als, das ich weiß,

580. Ich sag bei got als, bas ich weiß,

Ereff an die kelber oder geiß;

Die narren mögen doch nicht schweigen,

Was sie nit sagen, das musen sie geigen.

Dan solt es sein ein heimlicheit,

Gie betten es bem narren nit gefeit. 585. Saben fie mir bann gefagt baruon, So wollen fie es nit heimlich bon, Ge bas ich lit bie ftarden wort, Bil lieber lit ich einen mort. 590. Ach liebster vetter, liebster, mad, Go bu nit wilt ie laffen nach, Bnb zwingft mit worten mich fo bart, Mer ban nie tuffel bezwungen wardt, So fchnel bei got ich es alles fampt, 595. Ba ieber nar hat feinen ftant, Bff bas bu mogeft mit grofer wigen, Ein ieben finben, ma fie figen. Dann alle meine gliber, wiß bas wol, 3ft iebes eigner narren vol : 600. In bem haupt, bamit man brucht wigen, Da felbft bie glerten narren figen , Die pff ben canglen predigen fton, Das fie ben Luther nit wollen lon, Dan fie feien im gu frum, 605. Er fag nicht ban bas evangelium Und bie warheit aller welt; Got geb wem recht bas felb gefelt. 3r red, on alle widerwer, Gei nicht ban emangelisch ler,

(**G. 1. b.**) 610.

615.

Ir ler fei vß ber heiligen geschrifft, Wie wol sie under disem gifft Suchen bas ein mort betrifft, Und sunft vff erden nicht herfür ziehen, Alle andere leren Christi fliehen,

Allein die bosen reden fieren,
Damit man sol den buntschü schmieren,
Bnd ein fridsam Christlich gemein
Damit offrürig mecht allein.
Das aller erft, das fie dir predigen,

620.Ift wie man fol ben babft befchebigen, Bud wie verfton fol werben bas : Betre, padce oues meas. BB biefen wortern werd gefchett, Db Chriftus hab ein babft erfest, 625. Den fie ab bilden onberfton, Bermeinen, fo murd undergon Der babft und birt ber Chriftenheit, Das murd ben anbern ichaflin leit. Dan ma ber birt gefchlagen wurt 630. Da funnen bie ichaflin nienbert furt. Gie gieben barnach auch berfur, Barumb ber babft entzudet bir Des leibe Chrifti beib geftalt, Kleifd bub blut auch beiber falt. 635. 218 ob bu foltft verfton babei. Es gefchehe vß ganger buberei, Uß aller geiftlicheiten haß, (&. 2. a.) Das fie bir nit wolten gunnen baß, Bnb hat vi lift bir es ab erlogen, 640. Uncriftenlichen ab gezogen. Glaub mir, bas feiner bas fur went, Das er bir gan bas facrament, 3ch fei mein lebtag nimer frum. Ift ein wort in bem emangelium, 645. Damit fie bir ein andacht mechten, Ba fie bas felbig herfur brechten Sie fagen bir fein gotlich wort, Sie rindlen es ban vff fiben mort Bub wie man fol ben buntichuh ichweißen, 650. Mit rotem gumpft und effig beigen D guter fcmus bie finger ichleden; Das effen gern bie nerrrifden geden Mit baumbl vnd mit anden ichon,

Das er bir glat mocht binab gon.

655 Die pfaffen, mund, bie folche predigen, Die unberfton allein gut ichebigen 3r oberfeit und mit gefellen, Das fie in fein pfrun geben wollen Und off ein feiben fuffin ftellen 660 Bnb mollen fie bamit bempingen. Dit berren frefften bargu tringen, Das fie in geben follen fragen, Belt ma fie barnach weiter flagen. Wan ir faften ift gefült, (G. 2. b.) 665. Bnd haben anuafam ging vnd gult, Dan ift bas emangelium recht, Bol verftanden glat und fchlecht. Rim boch ber felben buben mar: Sein fie anbechtiger vmb ein bar 670. Bnb beffern mit ir obes leben, Co wil ich tufent gulbin geben, Und fuffen boch fo manigfalt; Bie bem efel ber fad empfalt, Rach bem beiligen emangelium, 675. Bnd werben baruon nimer frum. Allein wie liftig mit geferben Der buntichub mocht gerindlet werben, Dan achten fie es fur befunder glud, Go in auch murb baruon ein ftud. 680. Alle ir emangelische ler 3ft wie man gant berumb ber fer Grund und boben, bas fie frachen Bnd bas wir balb feierabent machen, Das emangelium recht verfton, 685. Rlofter, ftifft und land verlon, Das in ber tuffel hat erlaubt. Sie figen mir in meinem hanvt Bnb thun mir alfo munber we,

Ach legen fie in bem boben fee.

690. Ach mocht man fie mit beschweren straffen, So wolt ich baß mit ruwen schlaffen, Ja ich und warlich iederman:

(G. 3. a.) Die grofte schuld haben fie baran. Sie fein warlid bie rechten fnaben,

695. Bnd wollen es body fein schuld nit haben: Es ift alles fampt bas ewangelium, Damit fie ber maß gangen vmb.

#### (Bolgichnitt 7.)

(C. 3. b.) (8.) wer in des grosen narren deschen sitt.

Wir figen narren in der beschen,
Die gern ir hendlin wolten weschen

700. In gelt und anderer lüten gut,
Und füren mit ein freien mut.

M meiner beschen sigen narren, Die vff gut vnd gelt da harren: Das sein besunderliche fnaben,

705. Die gern ein sadmann wolten haben, 3r hend in frembben gutern weschen, Die figen mir hie in ber beschen.

Die haben ein eigens ewangelium, Wie man ftifftung fer herumb,

710. Und die flofter gant zerreiß,

Das predigen fie mit gantem fleiß.

So wollen fie ir gelt und gut

Bf teilen dan mit freiem mut:

D guldin leben ferbenblüt.

715. Ir ewangelium weißt bas viß,
Die geistlicheit von huß zu huß
So alle zeit im bettel gon,
Das Christus felbs auch hat gethon.
Man fol bem babst zwo fronen zuden,

720. Allein mit einer lassen schwucken, D starde biß, hungerige muden!
Und genhlich abthun allen bracht,
Den vnsere bischoff haben erbacht,
3r zinß vnd gut in nemen al,
Damit sie füren reichen schal,
Darzu ab thun alle Carbinal,
Dem babst auch nemen als da neben,
Was Constantinus im hat geben;
Schlösser, set vnd auch die landt
730. Sol haben nit der geistlich standt.

Wie wol das nit die meinung ift,
So bruchen sie boch difen lift,
Und fagen, wie sie teilen wollen
Die gestlich zinß mit iren gesellen:

735. 3û dem ersten in ben spittal geben Den malben auch da neben, Und wie sie sich so hoch erbarmen, Bber burger und huß armen, Witwen, weisen auch bamit,

740. Bud wöllen body betrachten nit,
Das sie die berenhaut verkauffen,
Ee sie mit iagen barumb lauffen.
Got wil es feim menschen hie erlauben,
Das sein ju stelen und ju rauben.

745. Warumb woltestu mir nemen das,
Das ich mit gütem recht besaß
Und mit rechtem titel was?
Ein bedmantel sie erdichtet hond,
Usf das die gemein das nit verstond;

750. So muß es sein ein cristlich ler,

(G. 4. b.) Ob es schon als erlogen wer.

Ban sie die güter alle nemen

Und vff ein huffen legten züsemen,

So würd dem armen das daruon.

755.

Da auch ber arm meint, bas im murb Bon geraubtem gut ein simlich burb. Da nam es ber reich und ließ ben armen Sich im ellend gon erbarmen. 3d bin nit alt, noch bendt mir, bas 760. Bor me ein folder buntfchut was Bff bem hungere berg vereint : Die felber betten auch vermeint, Gie wolten geteilt haben bas lant, 765. Bie wol ich fie vff ben rabern fand. Giner mas ber Blman genant. Den bie gu Bafel haben gericht, Als billich mas gu ber gefchicht: Dan teilen, nemen frembbes gut, 770. Bnb ftelen, rauben thet nie gut.

218 fie in Bobem baben gethon.

(9.) welche in des grosen narren bauch siten. Ich bin von grosen narren schwanger, Wolt got, sie stünden an dem branger, Oder legen in dem mer, Das ich ir doch nur ledig wer.

(R. 1. a.)

(Bolgichnitt 8.)

Rieber vetter, wan du doch wist,
Wa von mein bauch geschwolsen ist,
Es würd dich groß wunder nemen,
Was narren darinnen sessen zemen,
Das so vil darin möchten bleiben.
Ach möchtestu sie mir heruß treiben,
So thetstu mir ein dienst daran:
Die leng ich sie nit tragen kan.
Wie wol ich in der hoffnung bin,
Du werdest erbenden einen sin

785. Bie bu fie mochtft beruß beidmern: 3d mag fie gar nit me ernern. Du haft mich alfo hart beichworen, Das ich verschwegen wil bie boren. Kunfftgeben fein ir al gufamen; 790. Bie wol ir feiner bat fein namen. Es fein Die recht biden grofen. Bnd heiffen bie fünfftgeh buntgnoffen. Ir ieber fürt ein befundere flag, Bie man alle bing gebeffern mag. 795. Ein regiment gemachet band In allen ber geiftlichen ftanb. Bnb baben es bei eim quintlin ermeffen. Bnb vberal gant nicht vergeffen, Bas ju guten fachen brit, 800. Das felt in omb ein barlin nit; Sie haben es als articuliert, Wie man ben grofen narren fiert. Ein warmen anschlag muß ich ieben, Freilid in ber babftuben beichehen.

(10.) wie die buchgnoffen on alles beschweren gern felber wollen heruf gon.

Better, bas verbiet mir got,
Das ich beschwer ein solch rot!
Rur einen erorcismum ret,
Der in ein mündpstin seibs thet.
Ich wolt mir es in die zungen beissen,
B10. Das ich mich wider sie wolt spreissen,
Und wolt mid gegen inen sperren:
Sie sein mir alse znedig herren,
Und haben mich zu den eren bracht,
Da hin ich nimer het gedacht.

3ch bin burd ire furbern fumen. Das mich ber babft bat angenumen Rur feinen geiger ; git bem ampt Saben fie mir geholffen alle fampt. Marumb molt ich unbandbar fein . 820 Das ich befdmur bie berren mein , Bnd fiegt in au mas leide bas mer, Das ich fie brecht beschworen ber ? 3ch wil fie funft wol herug bringen Mit meinem geigen und fingen, 825. Und wil in fingen alfo fcon. Das fie gern gu mir beruß gon : Mein ftim bat fo ein fuffen thon. 3d barff fie bargu nit beidmeren . Balb fie ben narren geigen boren, 830. Go bleiben fie marlich nit bunben, 3a weren fie mit fetnen gebunden : Es fein wol ale nerrifch funden.

(8. 2. b.) (11.) Der erft buntgenoß.

Ein flegliche flag an den Chriftlichen feifer Karolum, das er fich nit laß böfe criften verfüren.

(Selgichnitt 9.)

(K.3.a.) 835. Was wolt ich ich ernüwern ban?

3ch shab dich vor verlassen nie;

3ch scham mich nicht gün narren stan,

Dan ich hab es vormals me gethan.

Wer einen narren schuldig wer,

Bot stelt man mich dan im daher,

840 Der mich ban wolt verwerffen bon. Der wolt leicht nit begalet fon. Doch wil ich meinen ftanb bemeren Onng on alles narren befchweren; Got geb, wer fich boch rumpff barab. 845. Den erften ftand ich billich hab: 3ch hab groß forg, vnb gang in rat, Ge bas man mich ie barumb bat, Berbrugt mich an ber linden geben, Das man es nit bat bag verfeben . 850. Dan bas man ben Tertufian, Der nit ein hirten leren fan, Unferm feifer bat gegeben, Das er in fünftreich lert leben. So ift er auch ber gefchrifft nit bericht, 855. Damit man ftifft und flofter bricht, Ran aud nit bas emangelium, Damit man es alles fert berumb, Und wurff es off ein huffen gufamen In aller tufent tuffel namen. 860. Es thut mir we in meinen oren, 3a murfer ban ich mer befchmoren. Das ber bettelmunch ein ftant ( 8. 3. b.) Bet bei feiferlicher bant Und beidht bem bettelmund bargu. 865. 3d) geb barfur mein befte fu, Das er ein anbern beichter bat, Den hoch gelerten Rarolftat. Der funt im bod bie fach beschreiben, Bie weihwaffer mocht in frafft bleiben 870. Damit er tuffel mog vertreiben, Bnb wie bie pfaffen follen weiben, Und andere wie man billich fol: Dan weihmaffer bient bem feifer wol.

Ba er gutrinden bet fein wein,

Das er weihwaffer ichludet un, 875 Dacht im fein euglin lauter vnb fein. Er fol billich herfur werben gezogen, Dan wir fein gemefen alle betrogen, Bnb hat es fein pfaff me weihen funt, Go haben fie es ung auch nie gegunt, 880. Bis bas ber farolftat ift fumen. Der bat erft rechten funt vernumen, Bie man weihmaffer fegnen fol. Darumb ber feifer im billich wol 3a ftet an ber feiten haben, 885. Bnb man er reit, fol bifer traben. Ban mir ber feifer folgen wolt, Mle er ban warlich billich folt, Bolt ich im einen zogen an, . Der wol latinifd reben fan, 890. Das er on alle wiberftreb (K. 4. a.) Gin gelerten guten fculmeifter geb. Go fint er in latinifder gefchrifft, Bie man bie flofter und die ftifft Bnb bamit bie befchornen buben 895. Sieben folt in braunen ruben, Dan fie fein feißt und bargu qued, Go geben fie funft fein andern fped; Die fegbetler und bie gugel frigen, Die ir fappen ba binben fpigen 900. Und allenthalben lauffen bligen. 3d gun bem feifer aller eer, Wan er off unfer feiten mer, Das wir ben blunber in Die flamen Burffen in ein feuer gufamen. 905. 3dy hab im bas gnugfam geraten : Thut ere, ich fchend im ein fdyweinin braten; Daruff mag im ein trund geraten, Das riet ich im, ee fie mich batten.

## (12.) Der ander buntgenoß.

Bon bem faften ber el. tag vor Oftern und andern, wie bamit fo gemerlich murt beichwert ba Chriftenlich fold.

(8. 4. b.)

(Belgichnitt 10.) .

Ch bort auch gu bifem fpil, 910. So man gu bang vng geigen wil, Dan ich hab etwas fur mich genumen . Ban es wurt gu bem felben fumen. Go hab ich ein guten tagen gethon, (S. 1.a.) 915. Dargu von allen narren lon. Das faften ich wil bilden ab, Mein guter gromen ftarb barab; 3d hab bes groß erfarenheit. Co man bem roß fein futer leit, 920. Bnb gibt bem armen vil gut faften, Und lagt fie in lerer fripffen nafchen, So nimpt es ab, am leib verfelt, Das man im leib alle rippen gelt. Solt ban ein menfch nit nemen ab, 925. Co offt ein fibe verfdmint barab? Die faften muß fein ab gethon, Ein pfner ochs fturb baruon. Solt ban ein fleischig menfch nit fterben, Bon langem faften auch verberben? 930. Faften vil befdmerben mit im treit, Und thut fer we ber criftenheit. Go fein auch vil fchwanger buren, Die iet off ofterener buren: Solf man in ben faften gebieten, 935. Co mochten fie es bod nit vf brieten. Ba hetten wir ban iunge bennen Bu ben oftern vff ben bennen?

> Bas borffen wir ben babft brumb fragen, Go wir gern effen in ben fragen,

940. Und frislet ong im leib ber magen? Bnb folten erft gen Rom brumb lauffen. Eper, butter und feß unfauffen? Ge bas mir miber femen ban. (B. 1, b.) Des hungers fieren wir baruan. 945. Barumb laufft ber wolff auch nit bar . Co er ein ichaff frift ve ber ichar, Dber hiener pf bem faften, Bub frift folch fleifch auch in ben faften? Gol ein wolff me freiheit ban . 950. Dan ein frumer criften man? Das fan ich warlich nit verftan. Der babft gebiet es ben wolffen vor! Ban fie bas balten bei einem bor, So wollen wire ban got lon malten, 955. Und wollen auch Die faften halten. Sol ich mild, auch feg und eper, Kafant, repbiener und bie reper Rauffen, ma fie fumen gufemen, Co wil iche vff bem fleischmardt nemen, 960 Bnd felber mir von ben beurin fauffen, Rit erft barumb gen Rom lauffen. Ge bas ein man gen Rom brumb laufft, So hat ere vff bem fleifchmardt faufft. Darumb gib ich ein trumen rat: 965. Ber vormals ie gefaftet bat, Der ftel fich ber an mein ftat, Lag faften fürt ben ritten bon; Ein tuffel ftarb ein mal baruon.

# (13.) Der brit buntgnoß.

(G. 2. a.) Ein ermanung aller criften, das fie fich erbarmen vber die flofterfrauwen.

Ch bin der brit, der bie mol giert, Bnb bifen narren regen fiert, 3ch bin felber bie, borfft euch nit fegen, Bon allen flofterframen megen : ((5), 2, b.) Dan bas berumb buden thut De ban ein jundfreuwlicher mut. 975. Bas follen fie gefangen ligen, Mle bie fam in einer ftigen? In eignem fdmalt alfo verberben ? Bil beffer wer ed, man ließ fie gerben. Bas barff man fie alfo ichlieffen pn? 980. Das leber wil bod gegerbt fein. Gin femlich pfar fucht iren lon Bnd wil nit onbefungen fton. 3ch folg bem wolff in bifem rat, Der gu bem birten gesprochen bat : 985.Ich lieber hirt, was geiheftu boch Die armen ichaffin in bem loch, Bnd zwingft fie in ben engen ftal? Sie werden baruon frempffig al. Laß fie fich bod ein mal ergon, 990. Das fie fich bod nit lam fton. 3d red es von meiner wegen nit, Rur arme fchaflin ich bid bit.

> 995. Laffen fie body ein mal omb fich fehen, Bnd dife welt ein mal erspehen, Ob sie irs fügs ein finden mochten, Mit dem sie liebe finder brechten. Laffen sie doch ein mat rumplieren,

Alfo erbarmen mich bie armen find, Die in ben floftern befchloffen find.

Das pofteriorum auch complieren, 1000. Gen blumere vnd gen baben fieren; Die muter murt in funft erfrieren. Ach got, erloß bie armen find, Die vnfere fleifd und blug find. 1005. 3d reb bas ale von irent megen, Sunft wolt ich nit ein fchnel brumb fregen, Ban fie ichon alle in bem luber legen. Ban fie ben bie vf verumplet haben Mit ben iungen frifden fnaben, Mag man fie ban wiber lon 1010. Die por in ires flofter gon. Sie bienen got vil bag im orden, Ban fie ber welt fein mied worben; Bnd laßt in ire freie mal, Das fie fein onbezwungen al. 1015. 3d hab es bod vor male me gebort, Wer ein freie mal begert, Dem gibt man fie gu Murenberg, Wie er wil, ichlecht ober zwerg. Go haben fie auch Chriftlich freiheit 1020. In bem tauff inen gu gfeit : Barumb wolt man fie ban bezwingen, Alfo in bem flofter laffen fingen? Darumb ich, britter buntgnoß, fag 1025. Bon irent megen bitter flag, Das man in bod gun bife frobt

Bnb thu bas balb, nit lenger beibt.

(G. 3. b.)

(14.) Der fiert buntgnoß.

Bon dem langen verdruffigen geschrei, das die geistlichen, munch, pfaffen und nunnen die siben tagzeit heissen.

(Bolgfchnitt 12.)

(B. 4. a.)

30 bifen mein guten gefellen,

1030. Die ichlaffen lang, nut betten wollen; Ich wil ber pfaffen lang gebet, Das in ber babft gebotten het, Das man nent bie vbel zeit,

Darzit man so vil gloden leit,
1035. Wir wöllen bas felbig fingen, blorren,
Und bas murmeln nit me horen.
Es ist boch alles on verstant.

Und ein fast vnleidliche bant, Damit ber babft fie hat bezwungen,

1040. Bff langs gebet fo hart gebrungen. Ab, ab, thun mir ein ftrich barburch, Als groß ber ader hat ein furch, Das iederman bas sehen kan,

Das ich es ab gelbschet han.

1045. Es hindert vnß an andern sachen,
Die wir funft mochten nühlich machen,
Strauben ober füchlin bachen.

Es hat boch Chriftus felbs, ber hort, Bff erb gemacht ein furges wort.

1050. Lange bratwürst und fenff barzu:
Got geb was langes betten thu,
Rach der fule am bett ein ru.
Ee das wir betten und da sigen,

Co mocht boch einer ein loffel fchnigen,

(\$. 1. a.) 1085.

Dber funft bie babftub on hiten. 1055. Darumb ir mund vnd auch ir pfaffen, (B. 4. b.) Laffen ab bas gebet vnd euwer flaffen. Es muft ein fchlechter tuffel fein, Dem euwer gebet ein feel nem bin. 1060. Gein fie in bem himelreich bamit, Mas borffen fie ban euwer bit? In ber hellen gilt es nit. Ber hat bie criften bas gelort, Das got eumer gebet ba oben hort? Es ift hinuff wol tufent meilen : 1065. Die fan er boren euwer beilen ? Meinen ir, bas er folde oren hab, Die fich erftreden bis herab? Go weren fein efel in bem land, Die grofer, lenger oren hand. 1070. Marumb erhort er eumer bit? Er fent bod euwere geng nit. Go fieren ir mol ein folche leben, Ban er ichon wolt vff bitten geben, Go borfft es nit vil weiters fregen, 1075. Er thet es nit von euwert megen, Berflucht alles, was ir fegen, 3a molten ir icheinen, murb er regnen. 3d wil verzeihen frifd und frei 1080. Bff alle euwere betterei, Das es mir nur nit icheblich fei. Ban ich mein feel vffgeben hab, So gon burch got nit off mein grab; 3d wil barumb euch geben golt,

Das ir barab bleiben folt.

### (15.) Der funfft buntanoß.

Ein ermanung zu aller oberkeit tütfcher nation, das fie den predigstul reformieren. (Golzichnitt 13.)

Das ich auch etwas bring hersier,
Wie man die cantel reformier.

1090. Das man nicht dan gottes wort predig, Mit bofer ler fein criften schedig. Der pfaff sol nit me von dem tuffel sagen, Oder ober sein geselschafft klagen,

Das hellisch feuer; was hat er gethon,

1095. Das wir in also schelten lon?
Den tuffel borffen ir vnß nit verbieten,
Wan wir vnß möchten vor euch hieten.
Wir wolten etwa als die frumen
Wit dem tuffel naber kumen.

1100. Ir sollen uns nit me predigen al,
Wa unsere genst ston in dem stal;
Wir wollen sie wol selber sinden,
Ir dorffen sie uns also nit verfünden,
Offenlich uff der cangel ston,

1105. Bud fagen, wa ir es haben gelon.
3r haben vil von der hellen gefagt,
Und lange far von dem fegfeur flagt,
Wie das sie sein iet warm, iet kalt,
3anklepsien fchne den manigfalt,

1110. Wie vnsere seuer hie vff erben Durch ir seuer mocht geloscht werden, Bnd haben so offenlich lügin gethon, Das man das iet sacht an verston.

(5. 2. a.) Man fol gubart fein rietlin biegen,

1115. Es ist ein sundere kunft gil liegen,
Das es geheb sei und nit rin:
Liegen hat ein besundern fin.
Ir retten wol anders gil ben sachen:
Man muß sie bannocht leiblich machen,

1120. Das erber lut brin mogen bleiben, Es fei von mannen oder weiben. Die bettelmunch follen nit me fagen, Wie man teß fol herzu tragen. Man fol auch nit me am fontag fton

1125. Bnd arme buren bannen lon.
Der ban thut armen luten we:
Ad wan er leg in dem boden fee!
So geben die buren tusent pfunt,
Das er leg tusent meil im grunt,

1130. Bnd wer in wiber herfür brecht,
Das er bei im da unden stecht.
Man fol nicht vff ber canglen leren,
Dan was man gern wil horen,
Wie man ber reichen gelt und gut

1135. Balb teilen wol mit freiem mut. Hel ab, tuffel ab ond fegfeuer ab, Das sich ber arm man frow darab, So er in firchen gat mit leib, Das er wider heruß gang mit freib,

1140. Wan wir das güt geteilt haben,
Das er dan auch mög hernn traben,
Biff hohen roffen füchstu schauben,
Die gulbin vß den seden klauben.

The end by Google

### (16.) Der fechft buntgnoß.

Bie man ber bettelmunch predigen fol beffern und reformieren.

(Bolgfchnitt 14.)

Ch mag wol von grofem glud fagen, (6, 3, a.) 1145. Das got mich bat gu euch getragen, Das aller gangen criften gemein Bu ftatten fumen wir allein, Bnb ieber ein artidel mad, Der bienenbe fei ju bifer fach, 1150. Mle bie awolff botten haben gethon, Da fie vff brachten ben glauben fron. So weiß ich ein gar icheblich bing, Ban man bas felbig binbertring, Co murb es gu vil gutem fumen, 1155. Und alle criften menichen frumen. 3d mein bie munch nit iet gemein, Die betler munch nen ich allein, Das man fie lernt rechte geberben, Ba bei in folt geprebigt merben, 1160. Die ftimen regierten nach ber furb, Wie ber efel bricht bie furb. Danch fdwanger framen figen bo, Wan fie ban ichreien lut alfo, Bnb gieben off bie ftim mit gewalt, Ein fchreden in Die weiber falt. 1165. Sie folten hubichlich red geberben, Bnb nit fo vngeftumig werben. 3m flofter fol ein ortlin fein, Da fie bie tauben fieren un,

1170. Da fie rieffen lon, wie fie wollen Bor ben felben tauben gefellen.

(h. 3. b.) Den Scotus follen fie nit melben, Er hort zu den wolffen in welden; Aquinas Thomas, Lyrus auch,

1175. Sie gehoren gusamen in ben rauch. Da wollen wir sie roften vnd bachen, Bnd ein pfesser an fie machen; Sie sollen nit me allegieren, Bnb ire lerer berfür fieren.

1180. Bnd mit ber nafen herfür gieben,
Das criftlich ewangelium flieben.
Sie habens allein brumb gethon,
Wan fie mit bem fad umb gon,
Alls fie ban betlen allen tad:

Der bunder ichlag inen in den fact,
Das sie die besten teg brein nemen,
Und luter weißbrot tragen gusenen.
Got geb in den ritten in den sact,
Das best weißbrot, das man mag

1190. In ber ganten ftat off ftellen,
Das felb fie all zeit haben wollen.
Freffen rudenbrot, ins tuffels namen,
So ir euch bes betlen nit schamen.
Die liebe ber gmein fie bamit gwinnen,

1195. Das fie als füß in predigen fünnen. Darumb wil ich fie nit me lassen Bredigen, dan mit difer massen,
Das niemans hab fein gfallen drab
Und sie das steglin werff hinab.

(17.) Der fübent buntanof. (6. 4. a.) Bon bem pnnuken toften, ber glegt murt von bem gemeinen fold off meglefen,

fübenben, breifigften pnb igrtagen, ac.

(Solafdmitt 15.)

(ф. 4. ь.) 1200.

1215.

1220.

1225.

An bat in warbeit mir gefeit. Die ir bas ort mir baben bereit:

Darumb bin ich gu ben gefellen fumen. . Und hab bis ortlin ungenumen; 3d wil die rechten grollen bringen,

Die bienftlich fein au pnfern bingen.

1205. Des wil ich mein artidel fagen :

Go man eins menfchen bot wil flagen,

Gol niemans folgen mit ben frunben. Mit man, framen und iren finben.

1210. Rein fibenben, breiffigit, jartag balten : Es mas nit gewonlich bei ben alten.

> Bafür ift folde affenfpil? Die pfaffen haben boch funft gu vil

Bon buß criften, fo mir leben: Sollen wir bot erft me geben?

3a ein grofen ftrid an ben bale. Ban fie bas nemen wolten als.

Es ift bod vormale me gefeit,

Ir betten nit ein bar fur treit. Go fumpt iebund fein gut gefel,

Der wie por für in bie bel. Es ift ein loch barburch geftochen.

Co bat fie Chriftus felbe gerbrochen,

Roch in bas fegfeuer auch bargu.

Das ließ ich gelten mein gbliempte fu. 3ch hab es boch vormals ab gihon, Ein ftrich ba hindurch laffen gon.

So wil ich geben euch ein ler, (3. 1. a.) Das ir euch forditen borffen nit mehr 1230. Bor bem tuffel und feinen gefellen

Bud allem, das da ift in der hellen.

Ba man taufft unfere find,

So lügen, das ir behütsam find,
kaffen euch den pfaffen nit beraten,

3å difer grosen nerrischen daten,

Das ir dem tuffel ab solt sagen,

Bud zu gsagte feintschafft zu im tragen.

Bas hat er euch doch seids gethon,

Das ir mit im in feben fton?
Alle weil er vnß nit vor ab feit,
So laffen ben tuffel vnbeleit,
So haben wir fein erlangtes recht,
Das folche feintschafft mit im brecht:

Die gulbin bul vnß bas verbut,

1245. Lang her feit feiser Karolus zeit. Wöllen ir dan feintschafft zu im oben, So er sich gern wolt zu euch lieben, Mufen ir den pfaffen geben das gelt, Das er ben tuffel zu friden stelt,

1250. Sibenden, breifigsten und iartagen,
Bud vil pfennig zu opfer tragen.
Ich hab der sachen wol geacht,
Sie hont mit dem tuffel ein bunt gemacht,
Und halten in für den besten frünt,

1255. Darumb fie alfo gufel feint.

(3. 1. b.) Des sagen bem tuffel nit me ab, Wie ich euch bas erklert hab, Und borfft von boten nicht me geben Schatzung, weber von bem leben.

#### (18.) Der acht buntgnoß.

Bie not es fei, die ding gemeinem man tütsch beschriben werd.

Un ich nit wer in bifer gal, Go meren bie narren bie nit al. Ber wolt ban fagen aller gemein, Barumb mir fchriben tutich allein, Dber andere fprach und nit latein? 1265 Das wil ich euch bebuten fein. Bir habes in alten buchern glefen. Das pnfere vettern fein gemefen Bor langer geit bes tutiden orben: Drumb fein wir tutich ichreiber worden. 1270. Ban wir latinifd wolten leren. Go wißten wenig, bas wir weren Alfo groß narren in bem lant, Und weren wenig luten befant. Sunft fo wir tutich buchlin ichreiben, 1275 Die truder bas mit gewin vertreiben , Und füllen ire fedel bamit. Das felb ung ban fan ichaben nit. Much funnen wir mit tutfcher fprach Bnferm fpot bag fumen nach , 1280. Und andere ichreiber auch verachten, Ale ba wir ben farfthanfen machten Bnd boctor Murner gar verlachten. Go fein ber tutfchen worter fo vil, Der fich feine latinifden laffen wil.

1285 Bie funten wir Murmaum latinifden, Ja grofe feifel und bie binbichen? 3a ale groß ale vnfer effig frig. Der fleinen weren nit anua (3. 2. b.) 3a aller folder fchreiber fug. 1290. Das wort fdmutfolb und hippenbub, Bnb auch bargu ein beschorne rub, Und andere worter ber gleichen mer, Die tutiden fprachen bringen ber, Die laffen fich gar latinischen nit: 1295 Darumb wir fdreiben tutich bamit, Und haben bas barumb gethon . Das iebe borffmet ein mog bon, Bnd vnfern buchlin, Die wir lon, Den numen criften au gut ve gon, 1300. Bnb bas fie png auch leren fennen. Bnb miffen ir amolff botten au nennen. Bnd pff ben ftuben bei bem mein Unfer auch gebenden fein, Bie wir buntichuchs genoffen bant 1305. Befdriben ein numen criften ftant. Much haben wir bas mit hoben finnen Den frantofen nit wollen gunnen; Ber es latun, fie murben es innen. Darumb ich bas gut tutfch befdyreib, 1310. Das es im tütichen land bleib. Ich mer es im famtrog befdriben. Das es bei ben fdyweinen wer bliben, So mer ber fvan und amitradit nit In ber leng ond in ber mit, 1315. Rach ber narren bruch bub fit.

(3. 3. a.)

(19.) Der je buntgnoß.

Ein ernstliche klag aller gobforchtsamen munch vnd nunnen, bas man sie erloß von ben enderistlichen beiwonern.

(Solgfchnitt 17.)

(3. 3. b.)

3e munch vnd nunnen hon mich gfant, Darumb ich on nim bifen ftant, Das ich in mog gu hilff fumen,

Den armen finden und ben frumen.

1320. Sie fein body vnfer fleisch vnb blut,
Darumb man in billich hilff thut,
Das fie auch hetten guten mut.
3r feben, bas fie ichier bungers fterben.

Dit grofem faften feer verberben,

1325. Das fie fum haben das brot im huß,
Die von wangen stechen in daugen vis.
So fan man al ir rip erzelen,

So tan man al ir rip erzelen, Wie mestschwein, die wir meggen wollen.

Gie erbarmen mich bie armen find,

1330. Das fie fo unbefleidet find.

Sie fein fo nadent ond fo bloß, Bnd ift ir armut alfo groß,

Das ieber nit me haben fan.

Dan gehen mentel tregt er an,

1335. Und fein bes budhe fo wol gefchmudt, Das es fie fchier gu ber erben trudt.

Darumb laffen euch ir not erbarmen, Bnb helffen burch got ben willigen armen,

Belffen in boch ire fleidlin tragen,

1340. In bein huß von beinem magen, Bud acht nit, mas fie bargu fagen,

Bas grofen iamers und was leibt

Bringen mit im bas futtenfleibt.

(3. 4. a.) Die man die hetten auch gern weib;

1345 Go baben Die nunnen ftolbe leib. Bas haben fie alle beid gethon, Das fie bie froben mufen lon. Da alle welt entipringt baruon? Darumb bab ich fie beriefft gufemen. 1350. Das alle munch follen weiber nemen, Bnd bie flofterframen man. Co wollen wir in gu brutlaufft gon, Opffern und fturen, mas mir bon. Sie wolten auch gern alle famen, 1355. Ba andere criften femen gufamen, Bff ben ftuben bei bem wein Bern vnd fruntlich bei vng fein. Bas follen fie in floftern ligen, Bie bie fum thun in ber ftigen? Got idend ben felben allefant ; 1360. Bil beffer ift es, fte gon gum bans, Und helffen ong ein reven fpringen, Bnd ein hubiches lieblin fingen, Ben fant Arbogaft faren bon, 1365. In weiffen eren geftrichen fon. Go genieffen wir boch irer freib, Ich gieben in ab bas nunnenfleibt, Bnb lugen bod, mas fie bunben breit, Behalten fie buß ia, ift fie ichon, 1370. Die alten laffen in bas flofter gon.

# (3. 4. b.) (20.) Der r. buntgnoß.

Rume statuten, die Psitacus gebracht hat vß dem land Wolfaria, reformierung Des geistlichen stands.

(Solgichnitt 18.)

Jundfram abelheit mit ber luten, 3ch bring euch alle nume ftatuten; Fromen euch, ir frumen numen criften! Ban ir gemeinlich alle wißten, 1375 Das ich bie bin gu guten tagen, Ir murben mir got wilfum fagen. 3d wil Die geiftlichen reformieren, Das fie ein anbere mefen fieren : In ber firchen vor allen bingen 1380. Sol niemans betten ober fingen, Mle bas bie pfaffen haben gethon; Das wollen wir ale unberlon, Und etwas beffere thun ban bas, Bie bevven art gehelmet mas. 1385. Darumb ich bit, verfton mid bag. Der criftlich glaub gibt buß fribt, Den wollen wir verfchmaben nit. Dit hert vnb beiben henden nemen, Und alle budfen tragen gufemen, 1390. Berfdmelben und gloden baruß maden, Die muffen hangen under ben bachen In ben firchen umb und umben, Das fie bapffer unber brumen. So wollen wir luten under ben bachen,

1395. Das uns die lenden musen frachen.
Das sein die besten cristen lüt,
Die da haben das best gelüt,
Und under den gloden haben den kern:
Mir narren lüten on das gern.

1400. So manche menich gur firchen wil gon, Das fol ein eigne ichellen hon, Darnach wir auch bas haben wöllen, Das ber priefter hang voll schellen, Als vor zeiten Aaron hat.

1405. So balb er vber altar gat,
So follen weiber und die man
Alle gloden ziehen bapffer an,
Lüten, lüten brithalb ftund
Bh andacht und von herhen grundt.

1410. Der fol vnß sein ein geistlich man,
Der am lengsten lüten kan.
Bff bas kein mangel sei am lüten,
Bnb schellen gnüg zu allen zeiten,
Sol man bem abel hoch verbieten,
1415. Das sie sich ewig barfür bieten,

1415. Das fie fich ewig barfür hieten,
Reim feberspil fein schel an henden,
Die schellen alle gun firchen schenken,
Bnb auch die schellen flein und groß,
Die in bem schlitten hon die roß.

1420. Wer in feinem letften end Schellen macht-im teftament, 3û ber firchen, zu bem thon, Dem fol man zwolff ftund luten lon; Damit fei er begangen schon.

#### (21.) Der ri. buntgnoß.

(N. 2. a.) Ein nime ordenung weltlichs stands, die Psitacus angezogt bat, in wolffaria beschriben.

(Solgidnitt 19.)

1425. Dem babft und feifer fein bereit?

(A 2. b.) Saben wir ein regiment gefiert,
Die geiftlicheit alle reformiert

Und ir geiftliche recht verbrant;

1430. Wit fünnen auch weltlichen stant
Reformieren, ordenung machen,
Und dörffen des feisers nit zu difer sachen.
Doch laß sich niemans des verston,
Das wir den keiser nit wöllen hon.

1435. Wir dörffen in nit vbergeben On offenlichen widerstreben, 3û groß ist vnß sein gewalt vnd macht, Er hat vnß bald ein kolben bracht, Den rr. narren nit möchten tragen:

1440. Darumb hut euch, von im zu flagen. Doch wollen wir statuten schreiben, Die heimlich under uns bleiben, Darnach ber gant weltlich stat 3% leben und regieren hat.

1445. Den babst und alle eardinal,
Die pfaffen und der munch zat,
Die sollen wir verwersfen al,
Was sie gebieten, das wersfen hin:
Man schiß in wol ins bert binne.

1450. Bebe pfar und iebe gemein Gin pfaffen haben fol allein; Den follen fie ermolen al. Welcher in am baften gefal. Der felb fol ban ein priefter fein . (R. 3. a.) 1455. Darumb geben im ein eefram fein, Bnd fo vil ging vnd fo vil gult, Bis er fein magen bat erfült , Dargit geben im ein caplon. Ba er in frandbeit murb fton. 1460. Das ban in foldem fal und bing Der felb ber framen cappel befing : Dan bie cappel wil firchweih bon, Bnb mag nit on ein befinger fton. Bnb wie ein iebes borff ein pfar. 1465. Alfo bab ein iebes borff ein far. Wie gu ben birten gu ben fugen, Sol ber caplon fich bargit fiegen. Ba nit im borff eeweiber meren , Und murben fein bargu begeren, 1470. Gol er bargu berbunden fon, Das er ben farenging bring on, Und fein ampt faft wol verfebe. Das von weibern fein flag beichehe. Bot hat euch felbe bargu befchaffen, 1475. Das ir fein pfaffen und auch affen. Bon got haben ir ein folch freiheit In bem tauff euch au gefeit. Bnb wie ber pfaff in feinem ftant. Bnb bie fug ein farren bant, 1480. Alfo ermelt ein eber fein, Der euch besteigt euwere ichwein,

Dem fol fein menfch nit reben brein.

#### (22.) Der rij. buntgnoß.

Ein früntliche antwurt aller gogforchtigen in dem tütichen land off Die iamerliche flag der ordenflut an fie gethon.

(Bolgichnitt 20.)

R. 4. a.) Das fleglich gefdrei ift vorhanden,

(R. 3, b.)

1500.

1485. Bon munchen, nunnen allen baiben, Wie man die armen thut beleiben Bnb gunt in nit gu rumplieren, Den farren im borff gu weib fieren,

Und wil die garten hertlich halten 1490. Mit vil statuten manigfalten.

Des wöllen wir iren grofen flagen, Gin troftlich fruntlich antwurt fagen.

Sie mogen ve bem orden gon, Das follen fie in nit weren lon,

1495. Der brotforb und ein festlin wein,
Die follen in ftet nach gon fein,
Sie feien weiber ober man,
Die ne ben flottern mallen can

Die vß ben floftern wollen gan. Sold ordnung man gemacht bet:

Die land, die dorffer und die ftet,

Ba munch und nunnen lauffen vß, Bnd fumen für eins burgere huß,

Col er of feinem huß hin gon, Bnb fie barin wonen lon.

1505. Der schultheiß und all oberfeit,
Die sollen inen sein bereit,
Maluaseir und reinfal geben,
Das fie verlassen haben ir leben,
Und sollen inen ftruben bachen,

1510. Und frolide wirtichafft machen. Dan fie fein alle bot gewefen, (R. 4. b.) Die vom bot fein wiber genefen, Bon boten fein jum leben gefprungen, Rnd nach ber narrenfan gerungen. Darumb geb inen ieberman gelt, 1515. Das fie von baten in bie welt Rad langem fterben wiber fumen. Ich fein got wilfum, ir frumen! Bir fromen ung von gangem bergen, 1520. Das ir erlebigt fein bes ichmerten: Bet mogen ir euch wol lon blawfergen, Bnd mogen iet mit guter rumen Bu euch fegen und mit fugen Gretlin, fetterlin und elmeiben, 1525. Das euch bas flofter nit ließ treiben. Es mas vorhin fo boch verholen, Als man bas gretlin wer geftolen. Run laßt fich ftro vnb femlich mar In ichuben nit verbergen gar. Go ir nun weltlich priefter finb, 1530 On futten nim ber flofter find, Go lugt und fest ein magt in bas huß, Bnd lebt ale wol in fregen fuß, Als andere weltlich priefter leben , 1535. Mit magten in ben freiben fcmeben. Lugen nur, bas ir bebutfam finb, Rein nemen, Die ba bab ben grind,

Den felben bin ich von berten fint.

# e. 1 a.) (23.) Der riij. buntgnoß.

Ein gu verficht und ermanung an gemeine eidgnofchafft, bas fie helffen hanthaben bie numen criften, fo ber kunig von Portugal erft erfunden hat.

( bolgidnitt 21.)

e. 1. b.) Ol ich bis brtlin bie verfton, 1540. So facht mir an der schimpff vergon:

Es facht mich ie, es geb fein fafft,
3û fchimpffen mit ber eidgnoschafft.

Darumb laß ich fie got bewaren,

Bnd wil fie gu grofern eren fparen, Dan bas ich fie wolt rieffen an.

1545. Dan das ich fie wolt rieffen an, 36 helffen mir in dorheit stan. 3ch hoff, die lieben und die frumen,

Die wiffen wol, wa her sie fumen,

Der babft, bie pfaffheit, facrament, Bnd alles, was wir criften bent,

Wa mit wir groß gefilhten boren

1550.

Solten frefftig werben befchworen. Darumb wil ich ber frumen lut

Barumb wil ich ber frumen iut 30 vuferm narrenkolben nut.

1555. Doch fein meim vatter wol befaut 3men redlich man im fcmeigerlaut.

D lebten fie body noch vff erben, Die mochten ung behilflich werben.

3a, ia ber ein ber geiftlicheit,

1560. Der ander wer ber welt bereit.

Doctor greiff ift ber ein,

Der ander ritter peter allein.

Der felbig boctor het es am griff, Ba ieber faß im narrenfchiff,

1565. Bnb funt am vule vnb griffen fagen. Bie lang ein nar mocht oren tragen. Bnb auch fein folben in ber welt. (9. 2. a.) Daran fein funft auch nimer felt. D lebt ber felbig gelert man. 1570 Co murb er bapffer bei vng ftan Mit feinem predigen, feiner leren. Bnb mas bie numen criften weren. Des gleichen ritter peter frei Ber leicham gut gur lutherei. Dan er mas eine rittere mert 1575. Bnd bhaupt bie fach vng mit bem ichwert. Das judt er balb und icheiß ind icheib. Dan er eine rittere eren treit. D lebt er noch ju bifer ftund, 1580. Er wer ong gut ju bifem bunb: Run anab im got bort in bem grund. Roch ift mir einer wol befant. Doch ift er nit vom fcweiger lant. Der felb thet vng auch beiftant, Blu von ftauffen ift er genant. 1585. Bie wol er ungeschaffen mas, Und faft mager, verfton mich baß. Roch mas er frifd, bargu gefunt. Und hilff vng bapffer alle ftunb. 1590. Das bifer bunt nit gang gu grunt. Sang wornher von anofperg hat noch ein. Beift auch Blu, boch ift er flein. Der felb auch nit bos ber mes. Doch ift ber bapffer man fein feg.

# (2. 2. b.) (24) Der riiij. buntgnoft.

Bon angogung fpotlicher bienft, fo wir ieg ben beiligen beweifen.

(Bolgfchnitt 22.)

Ch wil von ben heiligen fagen, Bon irem leben in iren tagen; (2. 3. a.) Ba mit wir fie ban follen eren . Das wil ich gemeine criften leren. Ba ir fupffern beiligen findt, Die felben nit gu eren findt. 1600. Die regel hat mir nie gefelt, Rupffern feelmeß, fupffern gelt, Doch hulbne beiligen ert ich gern, Ban ir amblff tufent fuber wern, Go nem ich fie fur brenholt an, 1605. Bnb ließ bie fteinen beiligen ftan. Bil beiligen thun vng criften me. Reim beiligen fol man faften me. Ran er funft nit beilig fein. 1610. Dan bas er mir verbiet ben wein, Und mir bas brot judt vi bem mund, Mis ob ich wer ein ichaffer bund. Darumb lob ich boch fant Marton, Der gibt vng feißte geng gum myn. 1615. Bas wollen wir in bifen fachen Mit ben trurigen beiligen machen? Mle aberlin fam in ber faften, Wie wol er one fult ben faften. Roch macht er vnß ein leren buch.

1620 Und lert ung fragen und ben fchluch. Etlich beiligen tag ich finbt, Die auch nit wol gefest findt Mit namen, die im winter fumen, Die haben wir in fumer genumen, (8. 3. b.) 1625. Das wir nit in ber groffen felten Dieften ir in froft entgelten. Die nothelffer wil ich nit verwerffen, Der mir in noten mol bedorffen. 3d mein, Die man bat machen lon. 1630. Mit golt und filber au firchen fton. Sie thun ong criften wol beiftant. 3a man wir fie vermuntet bant. Der felben borffen wir alle gar Im fedel baß ban pff bem altar. 1635. Sie fein gar gut in eren gu halten, Wan glud und unfal wolten fpalten, Das wir ein griff nach in theten . Bff bas wir munt und gulbin betten. Bil ban fant wenbel, ale er fol, 1640. Alle unfer ichaffin hieten wol, Sollen wir im loblich erlich fingen. Das wir fein birten borffen bingen, Go hiet ung Anthonius ber ichmein. Bif fie gemeftet werben fein, 1645. Bub ung feißt werben on bie flyen, Bil bag ban fle im ftal ligen. Welche ung quebig fein, Den wollen wir aud fein nit feint; Doch ber wir ichaben mufen bon, Den wollen wir on geert lon. 1650.

(25.) Der rv. buntgnoß.

(E. 4. a.) Muen criftgleubigen menichen ein heilfame warnung, by fie fich hieten vor numen icheblichen leren.

(Bolgfchnitt 23.)

In nuwer ler sein vff gestanden, In den stetten und vff den landen, Darumb ich her zu euch din kumen Das ich doch warnt alle frumen, Bnd euch ernstlich wolt verbieten,

Bnd euch ernstlich wolt verbieten,
Das ir euch vor den selben hieten.
Erstlich lassen euch bereden nit,
Wa iemans hinden ynher trit,
Das er hindende in mal ging her

Das er hindende fo wol ging ber, Als wan er ban nit hindend wer;

(8. 4. b.) 1655.

1660.

1665.

Auch bas ein altes wames so schon Mocht als ein nuws wol an fton, Bnd bas ein bod sei on ein bart: Es ift wider die natürlich art;

End auch ein alte fchuer on muß,

Bnd ein iunger bub on luß. Last euch burch got nit barzu bringen, Das ir glaubten bifen bingen.

Ba iemans fürwant folde ler,

Den wolt man fieren in die ftat, Bei leib geben bargu feinen rat. Behuten euch, als ir billich folt,

Laffen euch nit bewegen bas golt. 1675. Es ift nit gewonheit, merden bas, Das man ein efel unber lag.

> Ban er noch ein mal gulbin wer, Sieten euch vor folcher ler. Ir follen vff fteiffem grunt beharren,

1680. Ber euch wolt machen gu eim narren, Da lugen bei euwerm leib und leben, Das ir ber red fein glauben geben. (M. 1. a) Run wer boch einer wol ein nar, Der folche wolt glauben gwar. 1685. Bleiben fteiff off euwerm emangelium, Bas nit barin ftat, geben nicht barumb. Ir follen fein gefdrifften halten mer, Dan nur emangelische ler. Bas nit barin gefdriben ftat, Das felbig ale fein glauben hat. 1690. 3d warn euch bie mit hoher bit, Brieff und figel glauben nit; Bas in ber fauflut bucher ift, KS Dem felbem allem an warheit brift, 1695. Laffen folche für alle tuffel ftan , Allein Die gefdrifften lobefan, Die vnß bie emangeliften fdreiben, Die follen in ir frafft bleiben. Doch nur allein an foldem ort, 1700. Damit wir ftifften einen mort. Dem ewangelium auch vil brift, Ja ma es nit vffrierig ift, Bnd hilfft vng ftifft vnd flofter brechen . Da felbft folt ir vng barburd fteden. Ir follen euch nienbert an me feren, 1705. Dan mas bie numen criften leren, Bir werben vng balb fterder meren. Der vnfer fiert acht tufent magen,

Der mag von guter war wol fagen.

(M. 1. b.) (26.) warumb bruder Veit und alle lantknecht dem lutherischen bunt nit helffen wöllen.

(Solgichnitt 21.)

1710. The armes blutlin lauff baher Uf Franckreich von pontero wer,

(M. 2. a.) Bon bem rungefal mit eim ftud brot, Bnd hab gehört von einer not, Die iet im tütschen land vff got,

1715. Hoch angeflagt vom Lutherer,
Wie einen bunt beriefft er,
Und laßt ein grosen lerm anschlagen:
Was spieß und stangen mögen tragen,
Das fol als lauffen au ber wer.

1720. Mit geschüt vnd auch mit gantem her. Das hab ich in Franckreich vernumen, Darumb bin ich zu rettung kumen Mit groser eil meim vaterland; So ist es nur ein munches tant.

1725. Er riefft vnß allen hefftig zsamen,
Und gibt ber legerstat fein namen,
Wan ich mich dan gern stellen wolt,
So gibt ber lusig münch fein solt.
Ich bin vergebens ber gerant.

1730. 3ch wolt, bas in got marter schant, Bud alle die nach mir haben gesant. Got iudas, so ich es als erfar, Und bes munchs bunt nim war, So musen sie sich selber schamen,

. Das fle nit melben ihre namen.
Das ift fein reblich manlich bat,
Die man verborgenlich begat!
Gos iudas und fier elament,
Ich wolt, das ein der tüffel schent,

(M. 2. b.) 1740. Der ein bunt darff heben an, Beriefft darzu so manchen man, Bnd wil das felb fein namen han. Beiß nieman, wer die schelmen seint, Bnd fein darzu dem keiser feint, 1745. Bnd bem gangen romischen reich,

1745. Und bem gangen römischen reich,
Darzu den stetten allen gleich,
Als ich es hab in eim brieff gelesen,
Der zu wurms ist gemacht gewesen.
Wan ich wiber das reich dienen wolt,

1750. Ich wolt wol haben zehen folt.

Das verbiet mir got vff erden,
Das ich erst folt zum schelmen werden,
Und wider mein erboren reich
In friegen solt erheben meich.

1755. Gos marter und gos iudas beidt, Es fol den schelmen werden leibt, Das fie dem frumen iungen man, Der erst zu reichsen fahet an, Bnd hat darzu also vil find,

1760. Mit vffrür also lestig sind.
Und ber türd, das gelauben mir,
Darzu vnß ligt hart vor der thür,
Wolt goh iudas, das es geschehe,
Und ich sie vberziehen sehe.

1765. Ich wolt on folt mich an im rechen,
Die boswicht helffen alle erstechen.
Sie haben weder macht, noch sterck,
But troffen nach mit lumpen werck.
Wer inen hilfst, der hat kein breiß,

1770. Man halt es nur für narrenweiß. Bie münch vnd nunnen follen weiben, Und nit me in den klöstern bleiben, Und wie die buren sollen sasten, Die hüner brüten vff dem fasten,

1775. Und wie Die pfaffen follen fingen . Die betlermund fein feß me bringen ; Bir lantfnecht achten nicht ber bingen, Bnd tutiche buchlin auch ichreib ab. Das iebe burenmet eine hab; 1780. Und wie man fol bie gloden luten, Gin pfarrer fegen gut rechten geiten, Die beiligen ve ben firchen werffen, Das wir fie nit me bitten borffen, In noten nit me rieffen an: 1785. Das thut fein frum, noch redlich man. 3ch fan ber beiligen manglen nit; Mariam und fant Jorg bamit, Bnb fant Jacob auch bargu, Bot geb boch, wie ein anderer thu, 1790. Die rieff ich in mein noten an, Go es mir faft murb vbel gan . Darumb mag ich fie nit verlan. Roch fein ber anbern beiligen mer, Die bruch ich, fo ich fchwer, 1795. Sant veltliff ond fant furin beib . Sant veit fein bang mit anberm leib,

(M. 3. b.) Sant veit fein dant mit anderm leid, Sant huprecht und cornelius auch, Sant beng mit feuer und auch mit rauch, Bud gost marter auch damit:

1800. Die heiligen mag ich laffen nit. Gos iudas, wa bei wolt ich schweren? Wan du mir woltest die heiligen weren, So mocht ich mich doch nit erneren.

Ban es mir funft gat vbergwerg,

1805. Wie man schwert am kochersperg:
Gbg byl, gbg hinsch, gbg tred, gbg kroß,
Die släch thil ich, wan ich bin bbß,
Der red mach ich ein solichs end.
Alle weil sie sich nit nennen wend,

1810. Wolt ich, bas fie got marter schent.
Alle die dem munch gon einen brit,
Dan er gar nit guten solt git.
Bolt got, das sie der ritte schit,
In der leng und in der mit,
1815. Doch als uff höfelichen sit.

### (27.) Der erft reiffig.

Ber nit Lutherifch wil fein, dem fol man feinen namen fpotlich und verechtlich verendern.

(M. 4. a.)

(Bolgidnitt 25.)

S wurt offt groß und ungeheuer BB fleinen funden ein groß feuer: Alfo ift es auch mit bifem bunt, Darin fo mancher criften funt, 1820. Das ir iegund fünfftgeben finbt, (M. 4. b.) Bie wol ir etlich bon ben grint. Das ichat in nicht an iren eren. Bot fei es gelobt, er wil fich meren, Für feifer, fürften und ben berren. 1825. Wir bon gu fuß fein mangel bran, Doch mufen wir gum fußfold ban Ein reifigen gug, ber reit mit: Des wir boch funnen manglen nit. Go mir nun ift vil gut befcheben, 1830. 218 ir in bem farfthanfen feben , Und wie fie mich vereret bant In allem gangen tutfchem lant, Da fie mir gaben eine bruch In meine bend off einem bud).

1835. Der eer wil ich sie geniessen lon, Bud wil an bises brilin ston, Das man zu roß und auch zu fuß Den gangen bunt sast schiere muß. Der roj. buntgnoß hie bin ich,

1840. Bnb reit euch zu fo troftenlich;
Darumb wil ich mein gfat auch geben,
Wie wir ben finden widerstreben,
Als mein gefellen auch hon gethon.
Erstlich wil ich euch wissen ion,

1845. Dan es mich jum ersten dundt gut,
Wer wiber vnfere meinung thut,
Das wir dem felben also weren,
Sein namen im spotlich verferen.

(R. 1. a.) 3ft er babft, so sprecht mit lift, 1850. Wie bas er heiß ber enderift,

Romanenfes romaniften, Gidus gedus in fie gefiften, Gurtisani curtiforus:

Damit vertreiben wire gum thor vg;

1855. Den murner murnar vnd ein kahen: Wir wöllen in zu dot mit fahen. Der rölling hört nit gern villicht, Wan man zu im, du nar, spricht, Bnd sein im sicher gistig stimen,

1860. Das er daruon gewint das frimen.
Sein es bijchoff und prelaten,
So nennen sie apostataten,
Die priester esel und ölgogen,
Den wurt der ley best ringer schepen
1865. Bud so wir sie woln widersechten,

Ein grimen zan ben tempelfnechten, Den gugelbuben gleißner zogen, Bnb mufen unf ir fnu vor neigen, Als wir dem murnar hon gethon, 1870. Den wir murnarrus schreiben lon,
In alle wirtes huser bar
Für murner genennet hon murnar.
Die schillen paris, leuen, köllen
Wir eselstöpffer nennen wöllen,
1875. Bud boctor eden für ein geden.
In solchem bab ift bas bie leden

(R. 1. b.)

3n foldem bad ift bas bie leden
D guter schmut bie finger schleden.
Dan musen sie fich warlich schamen,

So man ires vatters namen

1880. Alfo verendert in ein spot,

Bud fie ber massen nennen lot.

Damit wölln wir sie schellig machen,

Bud wir durch einen kestorb lachen.

Das ift ber beste griff vff erben,

1885. Wan sie also gesphitet werben In irem namen mit geferben.
Wan sies versprechen wollen schon, So wissen dat, wers hat gethon, Bub mufen ban in schanben fton.

1890. Bon allem wibersprechen lon.
So hon wir ban bas spil gewunnen,
Wie suermilch, die ba ift gerrunnen.
Als ban gat unser bunt ung für
In bem huß und vor der thur.

(19.) Der ander reiffig.

Das allein bie Lutherischen ba ewangelium und bie warheit leren, und sunft bie gang welt mit lügin umb gat.

(D. 2. a.) (Solsichnitt 26.)

Bn hat mich got body wol erfromt,
Das mir ift von dem bunt geseit,
Der iet vff gat wie gegenhossen,
Das besseret sich vmb ein bachossen
In hundert und siertzehen iaren,

1900. Den ein burger bei ben thoren (92. 2. b.) Beftoffen bat pf feinem buß Rur bie ftat gur muren vf. So in bifem bunt nun find Alfo mancher muter find. 1905. Doctores, ritter, reblich fut. So wil ich mich iet fumen nut, Bnb wil auch behilflich fein ben bingen, Das wirs mit gewalt bie burch tringen. Mein roß ift plent mit ber bat. 1910 3a wie ber bunt aud balb off gat. Die anbern bon fich nit genant, Das ift fein eer pnb me ein ichant. 3d wil mich nennen bapfferlich. Anthoni hurri, ber bin ich. 1915. Befantlich bin ich ber geftelt. Bu Mugipurg fent mich alle welt. Das wir nun vnfere find baß ichenben, Und ben gemeinen man verblenben. So riemen euch auch vmbvnbumb. 1920 Bie wir bas emangelium Und allein die marheit fagen. Und alle andern lugen tragen. Bie fie on gefchrifft bie welt betriegen. Und alles, bas fie fagen, liegen. Rieffen ftet und bort fie nim, 1925 Schrifft, fdrifft, mit luter ftim. Botlich geschrifft und beilige geschrifft. Bnb mas ber feelen beil antrifft. Suchen wir fo manigfalt, 1930. Bie bem efel ber fad empfalt. Mit bem ewangelium vnb ber marbeit, (92. 3. a.) Bnb was bie heiligen gefdrifften feit, Wan wir ong beriemen ber.

Mle ban wurt fur gon vnfer ler.

1935. Lagt euch befumern nit bamit, Db fcon bie gefdrifft bas melbet nit, Roch bannocht fagt on alle ichand, Die bas es warlich binnen ftanb. Bu leib muß es in binnen fton, 3a man in bred ber bud baruon. 1940. Ban fie ban fragen, ma ee ftat, Co fagt, es ftand im weiffen blat; Bon, fudit in aller tuffel namen : Wer luthere ift, muß fich nit ichamen, Bu riemen fich ber beiligen gefchrifft. 1945. Und mas bie narrenfap betrifft, Wer wolt boch bifen bunt an nemen, Ban er gut liegen fich muft fchemen? Die criftlich freiheit tregt off ir, 1950. Bu liegen fei erlaubet bir. 3fte ben turden ond ben beiben Erlaubt gut liegen inen beiben, Bnb mer vng armen criften geroten Gin criftlich lugin gar verboten , Co murb ber criftlich glaub ab gon, 1955. Und niemans me fich teuffen lon. Darumb bas onfere facrament Beleiben big ber welt gu enb; (M. 3. b.) Go fei gu liegen erlaubt ieberman,

(29.) Der brit reiffig.

Co murb bie luthern beftan.

1960.

Das man ichmachbuchlin mit unbefanten namen on alle warheit lag vi gon wiber alle, bie nit lutherisch wollen fein.

(Bolgichnitt 72.)

(92. 4. a.). The bin Cunt fuder, seht mich an, 3û Augspurg kent mich ieberman. Wa mir her kumpt ber suder nam, Rist, das er mir von tugent kam.

1965. Ich bin fein fuder nit erboren, Wie wol fie mich hon vß erforen, Und iren rechten namen geben:

Das hat gethon mein ablichs leben Und mein ritterliche bat.

1970. Darumb zu augspurg mich ber rat hat an ir rathuß lassen malen,
Das ich bekant mocht fein euch allen.
Run wil ich iet meiner ritterschafft
In diesem bunt bie geben frast,

1975. Bud wil mich manlich hie her ftellen, Alls die sich redlich weren wöllen Mit andern frumen bung gesellen, Bud wil auch geben meinen rat, Der mich am besten bedundt hat.

1980. Und was ich rat zu guten enden,
Das darff ich felb thun mit den henden.
Darumb so achten alle fant,
Wa iemans thet ons widerstant,
So riefft im of 60 thur den wein,

1985. Legt er schon fein in feller ein,

Bnd facht in an gu libillieren, Bil bofer ftud doch nit probieren, Und alles, das er ie hat gethon, Das folt ir im bryn schreiben lon,

1990. Das menglich fum also zu wissen,
Seit das er hat in die wiegen gschiffen.
Eröffnen al sein bosen duck,
Heimlich verborgen und zu rück,
Und achtens für kein schelmen stück.

1995. Dan so der feiser ist mit on,
Bud alle bifchoff an dem ron,
Defigleichen alle churfursten gemein,
Und auch die reichstet nit allein,
Sunder auch vil fünigreich,

(92. 4. b.)

2000. Go werben wir in nimer gleich, Dan mit folden boffen reiffen . Das wir verborgenlich fie beiffen . Bnb alles bofes von in fagen. Bnb ob es falich wer, bannocht flagen. 2005. Son fie aber gut gethon. Das folt ir ungemelbet lon, Bnb bas gut in bog verferen. Bas gelt, wir werben fie ban leren. Dan muß bas buch wol alfo ferben , 2010. Es mocht funft an ber farb verberben; Dan wil bem bunt got belffen nit . Co belff ber tuffel puß bamit. Bolten munch und pfaffen gemein Go grofes gut haben allein? Rut, nut, es bleibt in fum bie efchen, 2015. Bir woln die bend in gulbin mefchen.

(D. 1, a.) (30.) Der lumpen trof.

Wer lutherifch wil fein, ber muß mit lugen und lumpenwerd mit bem troß off land faren.

(Bolgichnitt 28.)

D vnser bunt ist also groß,
Das wir zu fuß vnd auch zu roß
Wogen vnsere sind beston,
2020.
Roch musen wir ein troßzug hon,
Der vnß erleichter vnserer mie
Und trag vnß vnsere lumpen hie,
Damit wir fürdern vnsere sterck,
So man vnß vnser lumpenwerck

2025. Raber füret alfo gefliffen, 3a lumpen, Die ba fein befchiffen. 3d mage wol mit ber warheit fagen, Das ber im lumpen laft nach tragen. Der ba ift fo fdwedlich frum. 2030. Das er mit lumpenwerd gat omb . Und mit lugen gat vff lanb, 3m und allen ung gufchand, Das man im glaubt fo vbergwergt; Mit lugen und mit lumpenmerd. 2035. Ber in einem ftud lugt an. Der hat im andern me gethan, Bnb fan nit von ber gewonheit ftan. Doch bas ir mich verftanben bas. Und ich mit marbeit fage bas. 2040 Go ift es aller welt befant, Das ir au mittenberg babt verbrant Das geiftlich recht und habt barneben Der baten breifig prfach geben. Erftlich wie barinen ftant, 2045 Das bie babft gerebet bant, Bie fie bie gottes gebot nit binbt, Bu halten auch nit fchulbig finbt. (D. 2. a.) Bnb ift erbichtet und erlogen. Dan ir haby ve ben fingern gefogen. Bum andern wendftu felfchlich fur 2050. Die beilige gefdrifft und enbrefte mir, Darin fant peter rabet fein, Der oberfeit gehorfam gu fein. Gein morter luten nit alfo. 2055. Bie ban bu die fur wendeft bo, Und brifcht ein leres haberftro. Bum britten fagitu bas unbillich, Wie ber babft vergleichet fich

Der fonnen, bie ba luchtet ichon.

2060. Gol brumb bae gant recht unbergon, Db ichon ber feifer mer ber mon? Bringft barnach auch off ben ban, Der babit, ber fei nit unberthan Den conciliis bereit 2065. Und oud gemeiner criftenheit, Und bifer reben fei bie buß, Das babftlich recht verbrennen muß, Bogfi an, wie er mit follem gwalt Alle recht in feinem berben balt. 2070. Und nenft ein ort, barin es ftanb, Die wol wire bamit funden band; Legft im barnach ein lafter gu, Das nimer gut ben criften thu, Bie bas er fag in feim becret, (D. 2. a.) 2075. Wan ichon ber babft ber bogheit bet Alfo vil, bas er on gal Bum tuffel fürt die criften al. Sol et bannocht nit bie off erben Bon feinem gewalt entfest werben. 3a man alle rechten bas gebenden, 2080.Ein heffin teg wil ich bir ichenten. Much wie er fei bes reiche ein erb, Damit bas feiferthum verberb. Des lumpenwerds ift alfo vil, 2085. Das id fein nit me benden wil. Bas gat bich boch ber noten an, Das bu bife lugin haft gethan? In aller tuffel namen fuch, Es ftat boch nit alfo im buch. 2090. Doch lumpenwerd ift euch fein ichand, Damit ir troffen vber land, Und liegt, mas ir gefagt hand. Es ftat eim frumen man nit wol.

So man im beifcht ber lugen gol.

2095. Wa lügth lauffen allermeift,
Da ift bei got fein heiliger geift.
Der heilig geift fumpt nit da hin,
Da doch fein frumer man wil fin,
Wölt ir die ganh welt reformieren,
2100. Und wölt den lügentroß umb fieren,
So zücht mit euch fein redlich man,
Eriftlich fach wil fein lügin han.

(D. 3, a.) (31.) Des bunds hauptman.

Der ist 36 vnserm hauptman gut,
Der mit freuenlichem mut
2105. Dem babst vnd keiser greifft in bart
Bud sunft vff erben uiemans spart.
(Holzschitt 29.)

(D. 3. b.) D vnß ber groß nar hat her bracht 3û fuß vnd roß mit folder macht, Das wir ber gangen weiten welt

2110. Streit vermugen in bem felt Lifferen und ein schlachten geben,
So mufen wir auch iet ba neben Hauptman, fendrich, lietenant,
Profoß und weibel hon gur hant.

2115. So ich nun niemans wiffen fan, Dem dife fach ligt herter an, Inbrunftiger ift in difen sachen, Den wir gum hauptman folten machen, Dan ben luther felb vff erben,

2120. So muß er vnser hauptman werden.
Dan er darzu ift wol bereit,
Bud hat die fut selbs hin geleit,
Bud wil nit me im floster betten;
So fan er gichmeidig ynhar tretten,

2125. Bnb fan die menichen abhortieren, Das fie den bunt mit eren fieren, Auch tan er mit sein buchlin machen, Das manchem wurt die schwarten frachen, Bnb darff ben babft felbs greiffen an.

2130. Mit dem feifer thun in ban, Auch die pfaffen mit feim schwegen Darff er von ampt und eren fegen; So darff er alle bischoff schenden Bnd die carbinal an wenden,

2135. Bnd fie alle heissen weit mulassen,
(D. 4. a.) Darzu die munch und auch die pfaffen Schelmen, buben, leder nennen,
Und dem babft fein recht verbrennen.
Darumb er sich hat on not

2140. Höher vff gefest dan got. Was borfft er für got vffhin bligen, Warumb bleib er nit unden sigen, Da ander heiligen sigen zamen In hundert tusent tuffel namen?

2145. Darumb zudt er im ab zwo fron,
Bnd hat im nur die kleinst gelon.
Auch hat den babst in gottes namen
Darzu die menschen allesamen,
Die bei dem babst auch wollen fton,

2150. In ongnaden gottes gethon.
So nun der keiser bei im stat,
Bud ben babst beschirmpt hat,
So darff er in auch greiffen an
Wit seinem zorn ond seinem ban.

2155. Darumb ift er ein bapffer han, Bnd ift vnß ein guter hauptman. Barumb wolt er nit hauptman fein, So er darff greiffen in bart hinein, Bnd hat ab thon die facrament, 2160. Damit ber babst vnß hat geblent? Wan got im nit entrunnen wer, In himel gestigen also fer, Er het in selber griffen an, Der grim zind vnb bapffer man.

(D. 4. b.)

(32.) Das fußfenlin.

2165. Hie flügt bas ewangelisch fan:
Wer criftlich ift vnd wil daran,
Und liebet ewangelisch ler,
Der lauff zu bisem fenlin her.
(holzschutt 30.)

2170.

2175.

2185.

D nun das spil nit mag zergon, Es muß ein münch dar neben ston,

Den wir zum hauptman genumen hon. Drü fenlin muß ich vff werssen, Die wir fast wol im bunt bberssen, Dem füßsold eins vnd eins den rossen, Das drit wir geben vnsern trossen.

Das erst ist vnser ewangelium, Wie man stifftung würffet vmb, Bnd die kloster gar zerbricht, Dan wir der messen borsten nicht,

2180. So wir vmbs ewangelium fechten Mit allem bunt und ben fußfnechten, Doch nur wa es unß fieglich ift,

Bnd auch ju vffrur ift gerift. Es ftat nit bin: got geb, got grieß, Das man bem babft tuß feine fieß,

End er off trag brei gulbin fron: Wir wollen im fum ein off lon. So bundt mich auch, es fei nit recht, Das ein babst ftreit ober fecht, 2190. Ja unser bunt gank nicht zu lat,
Was nit im ewangelium stat.
Alles das wir schuldig sind,
Und in der düchlüt bücheren sind,
Das sein zu bezalen nit gerist,
2195. So es nit im ewangelium ist.
Der ist fürwar kein rechter crist,
Der nit me disem sensin wist.
Das ewangelium ligt uns an,
Wie es der groß nar abget dan.

(33.) Das reiffig fenlin.

2200. Bu hergen faffen die freiheit,
Dan fie ift unf im tauff gu gefeit.
(holgichnitt 31.)

Riftlide freiheit if bas fan , (B. 2. a) Das wir ben rutern geben an. Bie ber luther gefdriben bat, 2205. Bu babilonien in ber ftat Gein wir alle gfangen gewefen, Bif wir burch luthern fein genesen, Der vng erlogt hat vg banben Und freiheit geben gu ben banben. 2210. Got band bem frumen erbern man, Das wir ienund in freiheit ftan. Bnb borffen meber beichten, betten , Der gleich nit me gu firchen tretten, Dapffer feiern, wenig faften, 2215. Um morgen in bem betlin raften, Rein meffen horen, noch fru off fton, Dan er fein gut werd me wil bon, Allein bas wir fteiff glauben al, Das criftus berg vnb alle bal

2220. Sat gleich gemacht für vnß verdienet, Und mit got vnß gar verfünet. Ich wil glauben, was er wil, So ftard und fteiff, so wenig, vil, Das mir nur criftlich freiheit gebei,

2225. Bud aller guten werdt fei frei,
Deßgleich am morgen mog lang schlaffen,
Und niemans hinfürt mich borff straffen.
Wem ist die freiheit als vnmer,
Der vß gefendnis nit beger?
b.) 2230. Frei zu sein, hie frei,

(B. 2. b.) 2230. Frei 3d fein, hie frei, hie frei, Berfpricht vuß Martins lutherei, Dargu gelen hirfen brei.

(34.) Das troßfenlin. Bes liegen niemans fan verfton,

Der muß zu bifem fenlin gon. (Holzschilt 32.)

(B. 3. a.) 2235. Ch fihe wol, das fein eerliche fachen, Das wir ein folden bunt bie machen, Mit criftlicher freiheit gangen umb

Bnd dem heiligen ewangelium. Das broß fenlin lag ich fliegen,

2240. Das niemans barff barunder liegen.

Das felb ich euch die warheit nen,
Dan ich ben luther also fen,
Das er in aller criftenbeit

Rein lugin fdreibt, noch iemans feit,

2245. And alle, die da lutherisch sindt,
Den lügen sein von herten findt.
Doch ist die sach nit also schon,
Wan on geserd an dem für gon
On mein willen, on mein wissen,

2250. Go ich nit fur mich febe gefliffen . Buß etma amolff fed ober geben Bon lugen fullen, bie wir leben Bon unfern nachburen, unfern frunden, Und jemans bie murb bei puß finben. 2255. Das fol fur vbel niemans bon; Die funnen wir on lugen fton? Wir liegen ve ber beiligen gefdrifft. Bnb funnen gilen, bas man trifft, Bnb fich bes niemans bie fan wibern, 2260. Und funnen unfere lugen fibern, Schleiffen, gletten und ballieren, Die groften lugen wol glofieren, Das niemans foliche merden fan, (B. 3. a.) Darumb mir al geit mar moln ban.

(35.) Alag der gemeinen chriften, das die dru fenlin die lutherischen geftolen haben.

2265. Erher, frisch dran, criftliche gemein,
Den waren glauben hat allein
Der grösser huff ber criftenheit;
Das criftlich baner billich treit
Der criften ein solch grose zal
2270. Im seiserthüm und voberal
In so vil manchem fünigreich,
Die narren seind uns nienbert gleich.
Ist gleublich, was uns criftus lert,
Wa zwen er von im reden hört,

2275. Bil er ber britman bei in fton, Barumb wolt er ban fo verlon Gin folden huffen in fein eren Berfamlet und criftlicher leren ? Solt fie fo mandjes ewige iar 2280. In irthum haben laffen gmar, Bnb erft in unfern letften tagen Die warheit zwenen, breien fagen? Das wer von crifto boch guflagen, Das er verließ ein folde gemein 2285. Bnb ftelt gu breien fich allein, Berließ ein folden huffen gar, Bnb ftelt fid) ju ben narren bar. Wie fan ich bas im glauben halten, (B. 4. a.) Das haupt von feinen glibern fpalten? 2290. Go nun Die gemeine criftenheit Die gliber fein, ale paulus feit, Wie fan bas haupt, ber reiche crift, Der al geit bei ben glibern ift, Go lange iar verlaffen bon 2295. Sein arme glib in irthum fton? 3ch glaub bie beilige criftlich gemein : Den artidel halt ich rein. 3a, wie ich ben gefdmoren hab, Dem ftanb ich nimer ewig ab. 2300. Mit hers, mit hand ond auch mit mund Berfprich ich got mein eib und bunt, Im leben bie und bort im grunt. Bebendt, ir criften, euwern eibt, Das ir gu gemeiner criftenheit 2305. In bem tauff gefchworen hant. Run lugt thun ein trumen ftant, Bnb weicht nit, ale frum erber leut, Es gilt fein reimen von ber heut;

Es gilt bie feel, bas himelreich,

2310. 3û bisem bort auch ewiglich.
Ach retten euwere sacrament,
Darin ir glaubt vnd hoffnung bent,
Die so bößlich sein geschent,
Und mit den siesen sein zertretten,
2315. Als ob sie gottes gnad nit betten.

(B. 4, b.)

(36.) Das baner der warheit.

Je baner, die fie laffen fliegen, Moln fie mit lift euch mit betrigen. Das erft, bas fie ber marbeit nennen, Das felb wir baß, ben fie erfennen, Bnb haben funfftzeben hundert iar 2320. Das felb getragen boch embar, Mit aller marbeit bergetragen. Bot geb boch mas brei feger jagen, Db bis und bas ein warheit fei. 2325. Criftlichen ober feterei. Das hat bie frum criftenheit Mit grofem foften, vil arbeit Alles wol bnb recht erfant, Begeben trumlich gu ber bant, 2330. Bnd hat euch warlich nit betrogen. Bff bife ftund auch nicht erlogen, BB got und nit ben fingern gefogen. Der marbeit baner ift beliben, On alle lugen boch befchriben 2335. Bon ben lerern pf ber gemein, Bnb nit von breien erft allein. Bas unfere lerer befdriben hant, Barhafftig bon wir bas erfant. Bng fol ale billich geglaubt werben,

2340.Mle zwenen, breien mit geferben. Sol man zwenen glauben geben. Co glaubt man billicher baneben (D. 1. a.) Go vil tufent criften man. Die nie fein menich erzelen fan. 2345. Darumb lag bid ir lift nit ichebigen. Wa du die lugner borteft predigen. Die marbeit fag ich bir. Burff in bas criftlich baner fur, Bnb fag, ich glaub Die criftlich gemein, 2350. Bud halt fur warheit bas allein , Bas mir erfent Die criftenheit, Bnd uit was ieber prediger feit. Die gemein hat gu erfennen bas. Bas marbeit ober lugen mas: 2355 Bas autrifft Die gante gemein . Das fol nit bandlen einer allein. Die criften bas fur marbeit bant. Bas gemeine criften bou erfant. Bud nit mas einer in funberbeit 2360 Fur ein warheit predigt, feit. Es fein freuel bofewicht, Die irer eren achten nicht, Bud nemen fich gu erfennen an. Das vor die gaute gemein bat than. 2365. Der warheit baner ift ber gemein, Das fie in eren tregt allein. Wer bas off würfft in funderheit, Thut wider eer, fein pflicht und eidt. Ba du nun horft von warheit fagen, (D. 1. b.) 2370, Da foltu bald vnd eruftlich fragen, Db bas bie gemeine criftenheit Much für ein warheit halt vnd feit. Salt fie es ban fur warheit nit,

So weich vom felben ichneller brit,

2375. Und lauff dem grosen huffen gu,
Da findftu sicherheit und ruw.
Dan billich mir zühanden stat,
Wie es dem merern huffen gat,
Den criftus nimmerme verlat.

#### (37.) Das ewangelisch baner.

2380. As ander baner, das fie tragen, Da muß ich fieren bitter klagen, het in vff erd kein menich empfolhen, Sie hons der criften gemein gestolen. Die heilig gemeine criftenheit
2385. Hat wuß vff erd allein geseit

2383. Hat vnp vp erd allein geseit Bud gelernet ire find, Welches die ewangelien sind. Ja wan ir keins beschriben wer, So blib bannocht criftus ler 2390 In sehnbigen bischern beschriben.

In lebndigen budhern befdriben, Bnd wer in unfern hergen bliben. Des fie unft felfchlich woln berauben, Der criftlich gemeinen nit glauben,

Der iederman glaubet baß.

2395. Da noch fein ewangelium was Beschriben von ben ewangelisten, Glaubten boch die gemeinen eristen, Bas sie die bet botten erist lerten, Bub von iren mündern botten.

2400. Das ift also gehalten bliben,
Da noch kein buch nit was geschriben.
Noch glaubt man gemeiner eristentheit,
Was sie von eristo lernt und seit,
Bis sie nachgons angenumen hat

2405 Die emangelisch beschribne bat. Die felbig lieblich frolich mer . Bon got gefant von bimel ber : Die bon fie an fo manchem ort Berindlet wol off tufent mort, Bnd gerren baruf ben verftant. 2410 Den unfere gemein nie bat erfant. Ber fan bas emangely fron 3m grunt off erben bag verfton, Den Die frum und criftlich gemein, Die weber lügt noch trugt fein? 2415. Darumb ma bu mir gogft ein fpan. Den wil ich an bie gemein lan. Bas mir Die gemein erfent barin . Das fei ber emangelifch fin, 2420. Das nim ich fur ein warheit an, Bnd wil bei irem prteil ftan. Die criftenheit hat nie gehunden: So wil es mich nit ficher bedunden, Das ich weich von ber criftenheit. (Q. 2. b.) Bnb bor, was mir ein eintiger feit. 2425 Die gemein, Die mir vor hat gegeben Das heilig emangelifch leben , Bnd mid bericht on argen lift, Welches bas ewangelium ift, 2430 Die thut mir bas aud wol befant, Belches fei ber recht verftant. Den wil ich von ber gemein gern horen, Bnd nit erft von eim meber leren. Der me verwurt off einen tag, 2435. Dan ich mein lebtag fcblichten mag. 3d fag es noch, habe vor auch gefeit, Dein lerer ift bie criftenbeit, Bnb laß mich fein eintigen man

Bringen off ein anbern plan.

2450.

(D. 3 a.)

2440. Das ewangelium fürwar
3ft me dan fünstizehen hundert iar
Gewesen bei der ganten gemein,
Die solchs baner tregt allein:
Wem sie das selb nit hat empfolhen,
2445. Der hat es wissenlich gestofen.

## (38.) Das baner der freiheit.

Bu fum ich auch, das drit zusagen, Das sie vuß meinen vor zutragen: Eristlicher freiheit sie das nennen, Das wir vil baß, dan sie, erfennen. Sie slagen sich mit grosen meren, Als ob sie hart gefangen weren, Sie wollten gern in freiheit reisien, Wider oberkeiten spreissen,

2455. Das felb gefiel ben narren allen, Das in fein bosheit würd vergolten, Bud theten alles, das sie wolten. Ließ man ben finden iren willen, Man fünt sie bald von weinen stillen.

2460. Sie werffen hin alle menschen gebot, And hon kein obern me dan got. On got woln sie kein herren hon, Dan sie in solcher hoffnung ston, Er wurd sie alles machen lon,

2465. Bud in weren nit ein meit

Biff erben hie in bifer zeit.

Go ist vor me verstanden worden,

Wie dise freiheit bringt ein orden.

Wan der ochs verwürfft das ioch

2470. Und das roß sein tumat noch, Und der buer laufft von dem pflug, So geschehe dem ackern nit genüg. Ja wan ir in der freiheit weren, Die ir so felschlich ies begeren.

2475. So bundt mid) ie, es wer nit gut, Bnb watten lengest in dem blut. Doch seht euch für und treffens gil, Ich glaub, das got nit leiden wil.

(D. 3. b.) (39.) wer dem grosen narren in den schühen sitzet.
Fünssizehen knecht und drei zu roß,
2480. Mit solchem lumpenwerd und troß
Ift fürwar uit gnüg zum streit,
Wir musen haben me der lüt.

(Solgichnitt 33.)

### Murner.

D. s. a.) Bu ber, mein vetter, fag mir au, hie fein noch vil gu wenig man,
2485. Darumb fag mir ift iemans mer

2483. Darumb jag mir ist iemans mer In dir verborgen, sag in her. Dan wa du dich des woltest speren, So must ich dich noch daß beschweren. Thu mit lieb, was ich dich bit,

2490. So darff ich bich hie peinigen nit.
Ich forcht, solt ich bich beschweren me,
Dein hert wurd brechen dir von we.
Sag ben tuffel heruß mit willen,
So bringftn mich au rum und ftillen,

2495. Und hilffit dir felber auch vß not,
Das bu von beschweren sterbst nit bot.
Du must mir furt ab sagen das,

Dan es beduten muß etwas: Barumb tregftu an einem bein 2500. Ein ftiffel und am andern fein, Sunder einen buntichub groß, Das man ben ichendel bir ficht blog? Buntichuh, ftiffel bort nit gufamen, Das fint muß bon ein andern namen. Es ift eim ftedgug gar unglid, 2505. Der fich gufamen rindlet nicht. Spar nur ben athem vnd fag bar, Ge ich bir vber bie nafen far, Bnd beichwer ben tuffel ve her gar. (D. 4. b.) 2510. Run fum bich nit vnd fage beruß, Ge bas ich fum mit burlebuß. Das ift ber boft fluch vff erben, Damit vff erd mag beschworen werden:

# Run hut bich, fum ich mit geferben. Der groß nar.

2515. Ch iemerliche not vff erben, Duß ich erft me beichworen werden ! Das facht mich bod an verbrieffen, Dag ich ban gar bes nit genieffen, Das wir bod beibe vettern findt: 2520. Mir thet fo me vff erd fein findt, Ale bu mir thuft, vnd bift mein frundt. Der tuffel barff ber fruntichafft bein! Bolt got, bas bu legft in bem rein, Und fdwimft ine niberland babin. 2525. Du fragft vud fragft recht wie ein find, Mle wifftu gar nit, mer fie find. Du bift ale ichlechter bumer fit, Das bid ber einfaltig ritten fcbit, Mle fundftu nit gant bru erzelen,

2530. Und betest fur die lieben feelen, Und bist rotunder dan ein bolt, Auch beschiener dan das galgenholt. Hab ich nit gnug thon meiner eren, Das ich mich hab lon dauffer boren,

(M. 1. a.) 2535. Welch in meim leib verborgen ligen,
Das ich das felb nit hab verschwigen,
All die verraten in meim magen?
Wuß ich dir erst auch weiter sagen,
Wer in schüßen ligt vergraben:

2540. Es fein dannocht zwen rechter fnaben. Bas zuchstu mir die schu nit vß, Und rupsft fie mit dem har heruß? Such fie selbs, was fragftu mich? Doch wil bas felber sagen ich.

2545. Das du nit aber truwest für,
Die lenden baß zu gurten mir,
Und noch baß der maß beschweren,
Auch wöllest mich baß geigen leren,
Lern ben tuffel in bem berb:

2550. Ich mag nim leiben folden fcmert, Und mich noch bag befchweren lon,
Ich ftirb bei got zu bot baruon.
Ich wolt ee fagen alles bas,
Was ie in mir verborgen was.

2555. Gud in meinen ftiffel ein,
Da findftu bruber ftiffelein,
Das schwart brun munchlin, bei meim eibt,
Das gesungen hat von bruber veit,
Das ein augustiner was,

2560. Wie wol ber nar gefelt im baß,
Und hat fein fütlin vß gefchwendt,
Und an einem baum gehendt,
b.) Und laufft iegunder rumplieren,

(R. 1. b.) Und laufft iegunder rumplieren, Wil mit ber welt fürt trumphieren.

2565. Ach lieber vetter, lag in gon, Co fingt er bir ein liedlin ichon, Mle er bem luther bat gethon, Guß in brifber veiten thon. Er hat ein ftimlin nach ber furb, 2570 Bie ein efel bricht Die furs. Br mufen bannocht fenger ban, Co nim bas felbig munchlin an, Co fingt es bir ein liedlin bran. Burt ftet bei bir fein vnt vmen, 2575. Es barff nit me gen Eglingen tumen. Rit bas es etwas hat gethan, Allein das es wol fingen fan, Und hat dafelbit gu boch gegedt, Ein fieche findbetterin erfdredt, 2580. Bon fie verbotten im Die ftat, Das er nit hubschlich gefungen bat, Das felb im nit ein herlin fchat. Es muft funft feinen orben fieren, Go laufft es lieber bubelieren, 2585. Und hofft, es wol fich bald nit ichemen, Bu ber ee ein jundfram nemen. Die welt mit lieben finden meren . Bie ban ber luther bas fan meren. 3d hab ichon off ein ort geleit, 2590. Rume munt bargu bereit, Die ich gaben wil bem frumen, (R. 2, a.) Bud wil im off Die hochzeit fumen. Es ift ein hofliche menlin gart, Und hat ein abeliche art. . 2595. 3ch bit, hab in in funderer acht, Es hat bir body ein buchlin gemacht, Befungen bir in fufem thon : Das foltu in geniefen lon.

In bem buntichu fuchen mir

2600. Grofe narren guche berfur, Die biefe pffrur bon erbacht, Bnd ben buren weiß gemacht. Dartzu bericht bie gante gemein, Go iebem mocht ber werben ein, 2605. Der wol gerindlet wer, gegürt, Der wurd fein mangel haben fürt. Dan wer ein folden buntichu bat, Dem felben nit mer vbel gat, Bnb bat fein mangel me pff erben 2610. Ber nur ein ftud baruon mag werben. Dan wer in legt in maffer ein, Co murt bas maffer luter mein ; legt er in ban bin off bas forn, Burt but ein fefter tufent morn. Alfo meret fich ale gut, 2615. Bas nur ber buntichu rieren thut. Ift bas nit ben armen gut Bub ber armen criften gemein, Die noch meber forn noch wein (R. 2, b.) Sat im buß vnd muß verderben? 2620. Darumb fol ieber vmb ein werben, Dber vff bas minft bir werb Gin rinden baruon mit geferb. Doch mochtft ben riemen vberfumen, 2625. Das murb bir ewig bringen frumen. Ber nur vom buntichu ben riemen find, Der felb murt reich, er, fein find. Sie bon auch ein in fcbluraffen lant. Darumb fie fo gut leben bant : 2630. Da ift lebfuchen iebe want.

(40.) wer durch ein flarcken sirup und tranck der unbekant und verborgen Rarfthans ift erfunden worden.

(9t. 3. a.)

(Bolgichnitt 34.)

Es folt man alle gloden luten Bu bifen freibenreichen zeiten . In aller welt gu bifen fachen Ja grofe frobenfeuer machen. 2635. Das burch artnei vnb lift Der gelert farftbang funden ift. Der vor ift unbefant gemefen. (92. 3 b.) Es ift mol fo ein liebliche leien : 3m manglet nit me ban ein man, Ban er fein reben bat gethan, . 2640 Der boch im fieng gu lachen an. Doer andern gebut gu lachen; Er fans wol alfo ichimpflich machen. 3a mußt ber feifer, mer er mer, Er muft im fein ein grofer ber, 2645 Er fagt wol alfo hubiche mer. Alle bucher, Die ba fein vff erben, Collen nach bem formiert werben. 21d mer fein buch ein mobel fein, Das man alle bucher guß barein, 2650. Dber man es ein muterlin mer. Das es ber iungen mer brecht ber! 3d halt vil bruff, bei meinem eib: Darumb ifte mir von hergen leib, Das ich in in bem hindern fant: 2655. Er folt bon einen eerllichern fant, Dan bem narren in bem magen,

Das er nit leicht mocht in veriagen, Bnd binben pf ber maffen tragen. 2660 Bfuch ber grofen ichand vff erben, Das farfthauß fol gefchiffen werben , Der ebel bichter mit feinem buch Sol lauffen burch bes narren brud! 3d bin ein fat vnb hab fein fin. (92.4.a) 2665. Darumb ich grob mit worten bin. Betten fie mid lon ein menfchen bleiben. 3d wolt bie groben wort nit treiben. D vetter, liebfter vetter mein, On gorn fan ich nit mit bir fein, 2670. Das bu bem farithang nit ba neben Ein edlern fit boch betteft geben. Und hetft body gebrucht grofere wigen, Dan bas bu in ließit im binbern fiten. Du mochtft in boch genieffen lon 2675. Des ichreibens, bas er hat gethon.

## Der groß nar.

Ch lieber vetter, gurn body nit, Bnd bor befcheit burch meine bit, Er ift bei anbern narren gefeffen, 3d hab fein warlich nit vergeffen. 2680. Doch mas im gefagt folde rebt, Wie bas man in gefüchet bet, Und hat ein gebot vf laffen gon, Wer ichmachbuchlin hat truden ton, Golt nemen feinen Ion baruon. 2685. Wie es ftot ine feifere rechten, On alle vered und widerfechten Gol er vom galgen pff bas rab. Run wer es iemer ond iemer ichab. Das ein fold funftreider man

2690 Solt off bem rab bei bem galgen ftan. (R. 1. b.) Er hat bod warlid wol betracht, Bnb aller welt ein freid gemacht, Das mander bat fein baud gerlacht.

Mle bald er boret bije mer,

2695. Bie bas ber feifer gornig wer, Wolt er ba plende nim beharren Bei ben andern grofen narren, Bnd hat fich in mein are verborgen, Alfo behut vor allen forgen .-

Er fist bannocht vil wormer bin, 2700. Dan fürt man in jum galgen bin, Bud geb im ba ein menenbad Bon bem galgen vff bas rab,

Das er fich furbaß bes folt ichamen,

2705 Schmachbuchlin unbefanter namen Mit lugen nit mer ließ vß gon, Mle fie gum bidern mal bon gethon. Betftu in nit heruß vertriben, Er mer noch lenger bin bliben.

2710. Id aller liebfter vetter mein, Lag in boch ichlieffen wiber brein, Er wurt bire nit undandbar fein : Ein mal ichis ich in funft in rein.

(41.) wie ju letft noch zwen gicken heinten, das fein doppel narren, vi dem grofen narren getruckt werden.

(G. 1. a)

(Bolgichnitt 35.)

Ch got, wie nimpt fo grofes feichen, Ge bas bie gidenheingen weichen :

Es bat off erd fein man nie fint, Bas bod gidenheingen fint. Go fein gar feißte narren qued, Und bon gewurblet in bem iped ;

(S. 1.b.) 2720. Der gelten nun ein bubentred.
Wan sie bem grofen narren sessen
In den hofen, in den hessen,
So wurff er sie hin mit dem fleidt,
Das sie im nit me brechten feidt.

2725. Steden fie dan in dem magen, So mocht ers hinden vihin tragen, Und werden ledig schon und fein, Wan er fie geschiffen het in rein. Wan fie dan seffen in dem bar,

2730. So mocht mans schneiben abher zwar.
Run hon sie gewurglet in dem speck,
Lon sich nit treiben bald hin wegk.
Man muß sie fressiglich vo drotten,
Dan sie nit weichen von gebotten,

2735. Und ion fich furgab nit beschweren Roch mit schimpff, noch ernsten leren. Der gidenheingen weiß ich ein, Der hat arm fuß und lame bein, Und bas vobagra bargu,

2740. Auch weber tag noch nacht fein rû, Kan auch weber fiten, noch gon:

Das zipperlin gibt im ben lon,
Was er vff erd ie hat gethon.
Roch barff er fich bes riemen frei,

2745. Das er im himel gewesen sei, Mit sant franciscen hab geret, Wie bas er im befolhen het (3. 2. a.) Und im gesieret wunder klagen,

Wie er mir ernstlich das sol sagen,
2750. Das ich fein rot baret sol tragen,
Es thu im oben we im magen.
Wie fan ich glauben solche redt?
3ch sihe, das er bort ligt im bedt,
Und fan nit stelken ober gon,

2755. In wil bas pobagra nit lon . . Bnd meint, ich fol im glauben bas. Wie er im himel gewefen was, Und hat mit fant francis geret, Bnd fcheißt mit vrlob bort ine bet. 2760. D gidenheingen, lieben lappen, Meint ir alfo ine muß gu bappen. Das er mir folden lutenlen Und ungefalbenen babernbren Wolten eim verbienten man Gein baretlin greiffen an? 2765. Ir theten wol noch me baran. Lauff wider off gut franciffen . Bnd fprid, ber bot hab fid befchiffen. Saft mire baretlin wol vermiffen. 2770. Lauff vffhin bald, hab fein verbrieffen, Du bift boch funft gerad in fieffen. Und fag im, lig im etwas an. Das er bas felber mich erman, Reim gidenheingen baruon fag, 2775. Der weber gon noch lauffen mag.

(S. 2, b.)

(42.) Die oren narren.

Ad got, wie sigen in ben oren !

Co grose narren und doren!

(Golzschnitt 36.)

(S. 3.a.) 2780. Das sie vif erb geleret was, Was ie vif erd geleret was, Was ie vie gemeine cristenheit Gerebet hat und auch geseit.

2785. Das bon fie alles nit gebort, Gein funfftgeben hundert ganger ior Dem narren gefeffen in bem or, Bnd fein fo lang zeit baub gemefen Du iet, fo fie bie buchlin lefen. 2790 Bie nach bifem onferm leben Rein fegfeuer fei ben funden geben , Wie ong nit nut ber beiligen bit, Dan fie vng oben boren nit, Und wie Die meß fein opffer ift, Much wie ben pfaffen vil gebrift, 2795. Bnb wie man butle facrament. Das wir fum anderthalbe me bent, Bnd wie Die beicht gang glatter pn, Ban fie gefchehe bei gutem wein, 2800 Bnd feit ein gut gefel feinem gefellen, Wie wir hinfürt baß funden wollen, Auch felbe einander absoluieren, "Mit affenschmalt bie felen ichmieren. Gie horen alle ben luther fon, 2805. 3a wer er tufent meil von un, Und boren nit in irer ftat, Bie man ba felbft gepredigt bat. Gie boren binder ben offen wigblen, (S. 3. b.) Bas zwen gidenheingen ligblen, 2810. Und boren nit, mas alles reich. Die ftet und fürften alle gleich. Dargu ber feifer auch bamit Bebut, bas borens alles nit. Gie fein ale baub am felben ort, 2815. Das fie ba boren nit ein wort. Doch boren fie in allen fachen, Wie man fadman gern wolt machen, Die flofter brechen, bas fie frachen :

Das nent man lutberiich füchlin bachen.

2820. Bud hamen brein, Das balden biegen, Ja in Die fpalt ben buntichn fiegen: Das muß geschehen nur mit liegen, Dan wer die warheit boren lat, Der lagt eim ieben, mas er hat, Bnd bfist mit got und auch mit recht 2825. Ber weiß, ir wert ein zeit villecht Gin mal auch boren nach ber ern, Das ir auch nit wert boren gern, Wie ir ies auch nit boren welt, 2830.Dan alles, bas euch gern gefelt. Alfo wurt got git feiner geit Much horen, was euch vnfal geit. Bie ir mit bauben oren meffen, Gleiche fol euch werben nit vergeffen. 2835. Man wurt euch leren alfo nerren. Und euwere oren bag vff fverren.

3. 4. a.)

(42.) Dem hauptman schweren.

So mid ber bunt hat her gestelt Bnd für ein hauptman erwelt, Erfordert alle billicheit,

Das ir dem hauptman thut ben eidt.

(S. 4. b.)

2840.

2845.

Als vor zeiten frieg fein gefein, Son sie geschworen, dinget ein, Kirchen, flusen nit zerbrechen, Die priesterschafft auch nit erstechen, Bnd die firchen nit berauben, 3û eer dem cristenlichen glauben. Dan soliches als gog zierden sindt, Bud sollen frei sein vor dem findt.

Run wil es nim bon bifen fin :

2850. Der firchen ichonen bringt nit gewinn. Mle fchlagen brein ond reiffene niber. Das man fie nit me bam miber . Rein ftein ba vff bem anbern bleib, So ichonen auch feine prieftere leib; 2855. Die würmneft wollen wir gerftoren, Ir feinen ban ben luther boren. Die pfaffengaß wollen wir erofen, Das wurt ein balgen und ein frofen. Wer mit bifem hauptman gucht, 2860. On erberfeit gar wenig flücht. Es gilt ale gleich in bifem fal, Bifchoff, baber, carbinal. Ir frumfeit vne gar wenig thut, Betten wir ir gelt vnb gut. 2865. Bfaffen folen riechen gar mol, Co finben wir ir faften vol; Co fein ir feller al vol wein, Der murt vng gurglen fuß binon. Bolan lugt eben gu ber fachen, ( T. 1. a) 2870. Man mocht euch ein benebicite machen, Das ir fein wurben wenig lachen. Der got lebt noch im bimelreich, Der allen hat verboten gleich, Das ieberman fich bes folt ichemen, 2875. On recht bes anbern gut gu nemen. Wolt ir bie firchen ban gerreiffen, Die fo mit grofen ernften fleiffen Euwere elter bon erbumen; Gebenden mein, es murt euch rumen. 2880. Fart bin, farn bin, betracht bas end, Bnb lugt, bas ir euch felbe nit fcbenb. Doch wan ir wolten folgen mir, Ir ließt ben luther por ber thur. Run haben ir in on gelaffen,

Bnb balten mit im wenig maffen, 2885. Sabt für ein bauptman in erme:lt Es ftot ein bing, bis bas es felt. Bnd man ber magen brichet bin. Go fein ber reber fier gefin. 2890. Der luther ift ein gornig man, Burt euch verfieren, glaubt baran. On gorn und neidt fei hauptmanichafft, Co bleibt in eren und in frafft. Sigia fopff und gebe baten , Die boren warlich in fein rat. 2895. Es gehort ein füler fopff bargu, Das recht ein hauptman friegen thu, (2. 1. b.) Das ir al nit betrachtet habt: Das flofter vberlebt ben abt. Der buntidu fein noch me gemefen, 2900. Man ift allzeit vor in genefen, Dan folder bunt wer got ein leit In ftetten aller erberfeit. Man aber in bem reich, in ftetten, 2905. Rein erberfeit in redten betten, Die burgerichafft mit fampt ben fürften, Und ir euch bas getroften burften, Das got im bimel wer geftorben, Bnd alles recht im grunt verborben, Dan wil ich glauben, wer es zeit 2910. Alfo mit gorn und auch mit neit Dit bem buntichu berfur brechen, Durch brieff und figel meffer ftechen, Bnb ben tuffel gar gerbrechen, 2915. Dit bem buntichu euch ju neren,

Dit bem buntschi' euch zu neren,
Dem lutherischen hauptman schweren
Bis das ewangelium,
Ba man bletter foret vmb,
Das man al zeit ein buntschu findt:

2920. Die geschrifft ein jeder lesen findt, Mit starfen rinden wer verriglet, Bud mit dem buntschu auch verfiglet. Ach got, thun den buntschu sinweg, Er hort den buren in den tred.

# (2. 2. a.) (44.) Ein lermen off Schlagen.

2925. Hört, hört jet jederman: Wer mit dem luther wil daran, Der greiff die sachen dapffer an, Bnd fum her in die ordnung stan.

( holgschnitt 38. )

(X. 2. b.) 2930.

2935.

Ehlag vff, schlag vff mit beiben trumen, Laß durch alle berg und deler brumen, Bif das wir al züsamen kumen: Bir sein weg starck der ganzen welt. Wem unser buntschü nit geselt, Den wöllen wir mit gewalt bezwingen, Bis wir in in den bunt her bringen.

Wir funnen boch nicht baran verlieren, Ban wir schon an ein ftod verfieren, Das es bem feiser nit wolt gefallen, Den stetten und ben fürsten allen.

2940. So hon wir vffenthalt gnug Zusamen kumen guten füg, Da vuß al keiser vud al fürsten Rimerme angreissen dürsten. Wir wöllen wol daryn beharren,

2945. Schliess ieder in den grosen narren: Ba er vor heruß kumen ist, Da schliess er wider yn mit list. Die in dem bauch gesessen sind, Die schliessen wider drein geschwind,

2950. Die anbern fchlieffen in bie oren, Die por auch bin gefeffen moren. Doch nem bas feiner in ben fin . Das er gum hindern fchlieff binin, Dan unger farfthang ghort babin, Der ift vorhin auch byn gefeffen. 2955. ( T. 3. a.) Darnach lugt, bas ir nit vergeffen , Wer nit ein befundern fit mocht ban, Der mag wol in ben buntichit gan, Der fit enthalt wol ieberman. 2960. Den ftiffel nem auch niemans ein, Dan bruber ftifflin gehort barein. Unfer munchlin muß rum ban, Bff bas es buchlin ichreiben fan, Buntichu buchlin, ftiffel buchlin mit: 2965. Darumb folt ir in irren nit.

Der nar ift wol fo groß mit geferben, Das wir al bin verborgen werben, Darin fucht vng fein menich off erben. Es nimpt noch tufend menichen munber .

2970. Borab bie weifen al befunber, Das man ein fold groß vffrur macht, Damit bie oberfeit veracht. Reifer, fürften , babit verlacht. Sie wollen ein concilium ban,

2975. Bnd bon fein blat gut gogen an, Berieffen bannocht ieberman. Bnd miffen felber nit ma bin, Ba mittel, end, ma vi, ma in. Gie riefen aller welt gufamen,

2980. Bnb gen ber legerftat fein namen; Bnb bon nit me ban ein gut fcbloß, Das ift ber liebe nar fo groß, Bnb hon funft weber ftod, noch huß, Das fie bebulffen fich baruß.

(3. 3. b.) 2985. Dit trumen alle welt berieffen, In ben groffen narren gut fchlieffen , 3d forcht, fie werben fich verbieffen. Sie raten munchen und ben nunnen Alfo borecht onbefunnen. 2990. BB ben floftern gulauffen gar, Bnd fagen nit ma bin, ma bar. Wan fie ban vi ben floftern fumen. Bewegt of ben lutherifden trumen, Bnb fragen nach bem grofen hauffen, Dem fie erwedt ju wollen lauffen, 2995. So lauffen fie al vbergwerg, Bif bas fie fumen gen wittenberg 3å irem hauptman, ber ba ftot. Son fie gelt, fo gibt er brot, 3000. Und fist ber wirt ba vor bem buß; Son fie nit gelt, fo treibt er fte vg. Go fumen fie ban beim ond meinen Dit ben ichwachen mieben beinen. Bnb fagen wie fte fein betrogen , 3005. Es fei ein bant vnb ale erlogen, Bas man von bem luther feit. Bon feiner ler und geiftlicheit. Er trag ein guldin fragen bembb, Bnd wie er auch tag und nacht fchlempt, 3010 Seine orbene halt auch fein ftatuten, Run gwiden bag vff feiner luten, Dargu ein tenor barin fingen (2. 4. a.) Bar ichon im emangelifchen. Roch laffen fie bie trumen ichlagen. 3015. Mit luter ftim bem babft gufagen . Das er ben bebftenlichen ftant. Den bie tuffel erbichtet bant, Schnel und plens fol verlon Bnb auch gu in' in narren fton.

3020 Bertretten fein breifaltig fron. Des gleich bie munch und auch die pfaffen, Die follen werden und auch ichaffen, Berlaffen priefterfchafft bnb ampt, Des gleich bie bifchoff alle fampt, 3025. Und reiben bargu alle gemein, Das fie ber berren achten fein. Sie woln maden reformation, Die ewig mog in werben fton, Dan mas in fünfitzehen hundert ioren 3030. Be gefat gemachet woren, Das hon gethon bie narren, boren. Gie miffen jest ben rechten brant, Bie man regieren foll bie lant, Und ben chriftenlichen ftant. 3935. Gie miffen iett bie rechten griff, Ba jeber fit im narrenfchiff, Und bie rechten ftraffen find, Obichon einer wer blind, Das es bannocht bet am griff, 3040. Ba ieber in ben narren ichliff.

# (T. 4. b.) (45.) Den buntschuch schmieren.

Bie der luther den buntschuch schmiert, das er den einfaltigen menschen angenem bleib.

( Solafdnitt 39. )

(B. 1. a.) So forcht ich, bas bie fürsten, stet,
Ein ieder bas versehert het,

3045. Das fie ung meder wein, noch brot Laffen fieren au in not. Darumb hab ich ein fund erbacht, Gin grofen buntichu mit mir bracht; Der felb wurt ong al wol erneren, 3050. Den vng auch nieman fan entweren. . Und ob er ichon ruch leber ift, Go mag er werben gu gerift, Bnd fo gefdmieret alfo glat, Das er ein ichons geschmedlin hat. 3055. 3a wie ber mufcateller wein, Mle fuß gat er jur gurgel ein : Rein honig ift fo fuß vff erben, Bnb mag fein juder nimer werben Alfo fuß gu aller frift. 3060. Ja man er mol ift gu gerift, Bnd fo feißt gefchmieret wol, Dan ichmadt er, wie ein pfaffentol. Es ichmadt fein negelblum fo gut, Mle ein gefchmierter buntichu thut. 3065. Ba man wil, fo ift er wein, Darnach man etwas fcmiert brein. Schmiert man hunertred barneben, Go fchmadt er wie bie huner eben. Bengmild und ir gruner tred, 3070. Bnb brei finger breit mit fped, ( B. 1. b. ) Samele gotten, affenichmalg, Gin becher mit geweichtem falg, Ban bie ftud fein gufamen griben, Mit ichmieren in ben buntichu trieben, 3075. So thut er, wie bas wildpret idmadt, Ale ung ber luther ichreibt und fagt. Dan wa ber buntichu nit mit gferben Ba gefdmiert, bereit mocht werben,

Go fcmedt er recht wie tuffele tred,

3080. Das ieder lieff vom bunt hinwegt, Bud nem boch weber gelt, noch golt, Das er der speiß verfüchen folt. Darumb facht man in an zu schmieren, Und sagen, wie man wol regieren, 3085. Baß dan vor ie ward regiert:

3085. Baß dan vor ie ward regiert:
Man hab ein ellends wesen gesiert,
Auch sei der arm man gar verdorben
Bud von hungers not gestorben,
Auch sei beschwert iederman.

3090. Das niemans das erleiben kan.
Die 361, die mufen ab am rein,
Und al beschwerben von dem wein,
So wurt es leichtlich darzu tumen,
Ein Maß wurt vmb ein haller genumen.

3095. Schatgelt, betgelt, ftuer ond wacht, Fronen, zinfen, als verlacht, Und fol fein buer fein gult me geben Den pfaffen, herren, merfen eben.

(B. 2. a) Dan criftus hat vnß al gefreit,

3100. Das niemans gult bem andern geit. Wir fein al pfaffen, ebelman, Und sehen niemans weiters an. Wir woln ein mal auch selbs regieren, Wie das duß dunft den buntschüft schmieren,

3105. Bub haben einen güten müt Mit ber reichen kargen güt. Bir sein boch al eins vatters kind, Des wir auch gleich al erben sind. Wir woln eins mit einander teilen.

3110. Bud wie die katen mit mufen geiten. Ba dan mit foldem glatten schmer Der buntschü füß gesalbet wer, So wessert dem gemeinen man Das mul vod auch die jung baruan, 3115. Bud wolt vil lieber ein buntschut fressen,
Dan bes besten wiltpret effen.
Wer er nit geschmiert, so wers vmb suft,
Bud het kein mensch dazu gelust.
Das schmieren macht in also gut,
3120.

3120. Das mir der mund so wessern thut. Wan er also geschmieret ift, So tumpt der luther dan mit lift, Bnd hat erst rechten affenschmer, Und weiß vorhin al ir berger,

3125. Auch facht erft an und schmiert in baß Be einem alten butelfaß,

(B. 2. b.) Wie das und bis als götlich fei, End ein jeder mensch fei frei In dem heiligen tauff worden,

3130. - Sei bubenteding mit ben orden, Man fol die klofter al zerftoren, Und off ben boden gar omb toren, Darzu off blundern alle ftifft Bnd fie vermeiben als ein gifft,

3135. Es fein hurhufer alle sampt.

Damit bas hert er in erflampt,
Es ftand im ewangelium,
Das man sie fere al herum;
So borffen sie fein gult me geben.

3140. Was dörffen wir das munchifch leben? Wir funnen alle felber betten, Und wan unß gluft, zu firchen dretten. Sie hon die warheit unß verschwigen Bud laffen under den benfen ligen.

3145. So funnen wir einander leren;
Was borffen wir ir predig horen?
Meß halten ift abgotterei:
Sagt an, wa es geschriben sei,
Das man opffer in ber meß

3150. Und bes teftament vergeß . Das criftus bat gu let gelon Um nachtmal mit ben jungern thon? Als nicht, thun vng ben blunder ab, Bug jeber, bas er ichuhung hab (B. 3. a.) 3155. Bon ben fiben facramenten. Es fein alfamen nur blam enten, Das bie pfaffen bon erbacht, Damit fie gelt bon heruß bracht. Gol ich mein find nur teuffen lon, So ift es vmb bas gelt gethon. 3160. Beicht ich ban, fo beifcht man gelt; Die meffen mir auch nit gefelt, Firmen, falben, mas bas ift, 3ft alles vff ben fedel gerift, 3165. Richt andere ban ber pfaffen lift. Wan die facrament nit weren, Go borfften fie fein gelt begeren. Cant Anthoni beifcht ein fum : Gib bu mir und mangel bu. 3170. Es ift ale nicht ber beiligen bit, Sie helffen boch on gelt ong nit. Das feafeuer mollen wir verwerfen, Co weiß ich, bas wir nim beborffen Rur vnferer elter felen bitten: Sie hon bod nicht barin erlitten. 3175. Er macht ben buntichu fo vol ichmer, Mle ob er luter auder mer, Das jeber bat bargu beger, Den buntichu lieber effen wolt,

Dan bas er ichiltluß ichluden folt.

3180.

(B. 3. b.)

(46) Des bunds erfter angriff.

So wir boch ie der meinung find, Der firchen und der pfaffen find, So wollen wir gu erft und foren Kirchen, flusen, al gerftoren,

(Bolgfcinitt 40.)

(B. 4. a.) 3185.

3190.

3195.

3200.

Rfer hauptman luther lert, Wer ein firden gant gerftort, Der hat fo viel bes guten gethon, Mle fo ein huerhuß murb gergon. Dan buß bas emangelium feit, Das bie gange criftenheit Rein ander priefterthum nit fent, Dan bas er innerlichen nent, Das ift bas wir im berten bant; Much fein fein firchen vng befant, Dan bie wir al im bergen tragen. Bot geb boch mas bie pfaffen fagen, Gie richtens ale in iren fragen. Bas helffen mich bie ftein und wend, Die fie babin erbuwen benb, Darin bie buren gu opffer genb, 3m iar einmal ein firchweihe halten, Goben an bie wend malten, Bnb wie bie narren gloden luten

3û ben erbichten sieben zeiten?
3205. Das alles samen ist erbicht,
On gelt sing er kein noten nicht;
Sol er ban predigen gottes ler,
So spricht er, bringt mir opffers mer,
Das meine magt und meine kint

3210 Deft bag im buß verfeben find, Bnb ung ber fped werd mit bem fpind. In firchen follen gamen fumen Die heiligen criften und bie frumen. (B. 4. b.) Go bant er mich mit brieffen bruß, 3215. Bertreibt mich vß bem gottes huß, Darin ir mich berieffen folt, Ja man er gottes wort halten wolt. Darumb fo fturmpt bud greiffen an, Lagt nit ein ftein an firchen ftan, Reift ben blunder gar bar niber, 3220. Das niemans fte mog buwen wieber. Doch lugt vff feld, vff filber, golt, Das murt ong bienen fur ben folt. Bas verfäuflich ift, nempt an; Die muren laßt gum geichen ftan, 3225. Das man ewig gebenf baran. Bir bon ein guten fturm gethon; 3d hab im wintel funben fton 3mei filbrin bruftbild und amo bend, Die felben wir ve buten wend. 3230. Ber biefe but murt feben an, Der murt ba bei gar balb verftan, Bas biefelben fnecht gewinnen, Die mit vnfinnigen finnen 3235. Sich bes grofen mutwills fleiffen, Die firchen, flufen bie gerreiffen. Ir habt ein iconen fturm gethon; 3ft bas bie reformation, Bart ein flein, euch murt ber ion.

( 3. 1. a. )

(47) Der ander sturm.

3240. Wolher, wolher fein all gerift,
So ung ber erst sturm geraten ist:
Zum anderen gat es an die feste,
Sa die ich acht aller beste.
(Holafchnitt 41.)

(E. 1. b.) 3245

3250.

3255

3260.

3265.

218 fcbloß wir angreiffen wellen Mit fturm erobren, lieben gfellen, Darin hat geflohet alles land, BBg burger ond bie buren hand; Bold und filber, forn und wein, Das bon fie alles gefiert barein. Ban wir bie festin mochtin gewinnen, Mle ir ban manlid fturmen funnen, Bnb woltens mutlich greiffen an, Den fturm ong belffen bie beft an, Co wolt ich geben duppel folb, Acht gulbin iebem fnecht in golb, Und alles gut in fadman geben, Un bas ber fnecht gewint barneben. Das mußt in alles fampt bleiben, 3a iren finben, iren weiben, Dan murben fie in reichthum fton, Ja nimerme jum bettel gon. Ach lieben fnecht, nun achten nicht, Das niemans gu buß heruß fticht, Bnd off ben muren niemans ift: Sie thun es alles vff ein lift, Das fie fo ftill fein vff ber feft: Die fogel werben one im neft, Bnd halten fich gar fteiff ond ftil.

3ft iemans ber fich magen mil,

Dem wil ich tufend gulbin geben, Der hinnn fteig und lug und eben, Bas bod für ein volt bin ift, (X. 2. b.) Bie fie gut fturmen fein gerift. Sie bin ich, hauptman, fprach hans mift; 3ch wil mein leben bapffer magen, 3275. Bie fie geruft fein alles fagen. Ber budfenfdugen, leiter an, Ir follen gu ber porten ftan. Bas ich euch beiß, bas unberfton, 3280. Bnd lugt, daß ir bauon nit fon. 3d fibe fein menfchen in ber feft; Die fogel fein al vß bem neft. Gin fum ligt bort, Die ift Die beft. 3d bin ab in bas fchloß geftigen, Gin fum find ich ba in ber ftigen, 3285. Sunft ift bie weber menich noch fibe, Das ich im gangen fchloß erfihe. Din ift auch meber brot noch mein, Bnd nit ein har geflohet brein. 3290. Al hoffnung und al guter won, Der wil vng bie verfallen ichon; Wir foltens haben baß befunnen. Bir hon ein grobe fum gewunnen : Es ift ein ichand, ma man bas feit, Das wir ben fleiß bon angeleit, 3295.Bnb nit me erfriegen funnen, Dan ein arme fum gewinnen. Doch ift bas beft ba nit vergeffen,

Das wir bod fufleifd bon gu effen.

#### (X. 2. b.)

## (48) Der brit fturm.

3300. Sein unß zwen fturm geraten nicht, Wer weiß, ber britt gerat villicht. Bufer größter fint ist barin: O hetten wir ben mit gewin! (holzschnitt 42.)

# (X. 3. a.)

3305

R frumen buntgnoffen, hörn mir zu Der flagen, die ich billich thu: Ernstliche brief die sein mir kummen, Auß benen ich hab wol vernumen, Das der murnar und der murmauw Die grofe seiste bekersauw

3310. In die festin hat gethon,
Sie felb unß gern gewinnen lon,
Als wolt er damit zögen an,
Der frasststoß und omechtig man,
Das unser sach sich nit würt fügen,
Aur zületst ein saw hin trügen.
Was der böswicht kan erdenken,
Dem luther schanden anzubenken,

Da sampt er sich nit nacht vnb tag. Das in ber blit, das wetter schlag! 3320. Der meinelbig eerloß man

Hat fich in ein ftarf schloß gethan, Berbolwerdt vnd verriglet hart, Bnb gu ber weren nicht gespart. Bas nur ber luther sagt vnd schreibt,

3325. Sein gespott und iuff baruß treibt. Runnen wir in nit bezwingen,

So wurt vns nimmerme gelingen; Er hindert vnf in allen bingen. Der tuffel hat in laffen werben

Beboren eben off ber erben 3330. Bu bifer geit ond bifem bunt, Ach leg er tufend meil im grunt! (X. 3. b.) Mein lieben frund, ich euch erman, Das ir bier greiffen ernftlich an; Ban wir ben find erobert hant, 3335. Dan nimpt erft unfer bunt beftant. Sie lugt, bas ir ale man beftat, Dan er fich nit erfchreden lat. Bir baben allen funt und lift Dem entenbieb vor gu gerift, 3340. Schmachbüchlin gefdrieben aller hab : Der bogwicht rumpfft fich nit barab. Bir hon ein brachen vß im gemacht, Bnb ein farfthanfen berfur bracht, Das hat ber leichnam als verlacht. 3345. Be mer wir jornig bon gefdriben, Das wir in bamit hinbertriben, Bnb er aus bifem bunt nit fchieb, Go fingt er vng baran ein lieb, Wie wol im folde hat vergolten 3350. Bruber ftiffel und gefcholten. Das hat er über ben linfen gan Wie ein Wolf gefehen an, Bnd bie gen gebledt baruan, 3355. Der feelog und ber frufftlog man. Wir bon barnach ein lift erbacht, Und ein fabel herfur bracht, Bie eine burgere weib gu nacht Sab fich ju im ine flofter gemacht, (£. 4. a.) 3360. Mit irer magt fei gu im gangen, Die hab er gar ichon empfangen, Und fie alfo herumb gerudt: Die red ift bie mit fleiß verzudt, Mle grob wir im gezigen bon:

3365 3m gut teib haben mir bas gethon. Möcht fich boch nit wol erfinden; Ba er ee recht wolt ergrunden. Go ift es bod ein fabel und bant, Des wir im erfüllt bon alle land. 3370. Und im erbicht gu fdmach und fchand. Wir meinten , bag mit bifer reb Der munch fich gar verlauffen bet, Ber ve bem land gelauffen bald . Dber in einen meiten malb. 3375 Dber fich bet ertrendt im fee. Das in fein menfch feb numerme: Go lacht ber relling vng baran, Das er wer fo ein bapffer man, Und nam bae für große eer an: 3380 Ließ fich nit ein bar perbrieffen : Er meint, er murb fein boch genieffen, Die weib, erwedt mit biefen gferben, Burben im erft gunftig werben. Das im bod nit wil gezimmen. 3385. Er folt barfur im flofter fingen. Berfpot ere mit lechlen, ichweigen. Bud but vuß bran ein welfche feigen. Mie balb er nit baruff wolt geben, (X. 4. b.) Da bedachten wir ein funt barneben. 3390. Gin fagenfopff vß im gu machen; Da fieng er erft recht an gut lachen, Und fprach, er eg gern blutte muß.

So lieff fein kopff auch funst vol tuß, Und bandt vnß dies kopffs gar eben, 3395. Das im ein kahenkopff ward geben. Darnach hon wir den großen narren Umgesieret in dem karren, 3m zu schanden und zu schmach, So nimpt ers für ein eben sach.

3400 Und macht une bifes buchlein bran. Das in got ichend ben oben man! Der bogwicht wil nit lutherifch fein, Berfpottet und in narren ichein, Bnb treibt pf vng ein affenfpil: Darumb ich trublich raten wil, 3405. Das mir unfer leib und leben Un biefen fturm mit erften geben. Bas wir vermugen, gut und eer, Bu bifem fturm ein ieber fer, Bff bas wir biefen feint verfellen. 3410. Thun bas beft, ir lieben gefellen, MI bie ben buntichu retten wollen. Ban bifer feint gut icheitern gat, Glauben mir, ber bunt beftat, Dan alle bieweil ber munch bleibt 3415. Bnb folch gefpot bie vi vng treibt, Go went er von vng manden man, Das pnier bunt nit mag bestan. So lang fo furg laßt er nit ab 3420. 218 lang ich in erfennet hab: 3d wolt bem tuffel ee ab gwinnen Dan feinen bofen liftigen finnen.

## Luther.

Brnar, murnar, find ich dich do?
Des bin ich von herhen fro,
3425. Dan ich jeh in der feffig han
Den fogel, der nit weichen kan.
Renstu mich auch, das ich bin der,
Den man nent den lutherer,
Dem alle welt glauben git

3430. Bud niemans widerredet nit? Was ich nur schreib, das nimpt man an, Das niemans widersprechen fan.
3ch hab gerichtet off ein bunt,
Den nie fein mensch an sigen funt.

3435. Allso ftaret vnd also groß,

Barlich ju füß vnd auch ju roß.

Obrffer, schlösser vnd vie stet,

Bnd was da weer vnd muren het,

Das hat sich alles sampt ergeben,

3440. Und woln nun fürbaß lutherifch leben. Allein thuftu ein widerstant

(D. 1. b.) Wider alle stet und landt,
Und bringst dich selber auch zu schandt,
Und hast doch weder rud noch macht

3445. 3û liffern vnferm bunt ein fchlacht. Befchlußst allein bich in ben muren, gaß doch bein leben bich beduren; Dan wiltu nit das schloß vff geben, So gilt es dir fürwar bein leben.

3450. Darumb fo merd mein wort gar eben: Gib vff das schloß, das rat ich dir, Ge das wir stürmen, ziehen für, Bud grosen fosten vff dich wenden, Dich und als dein geschlecht zuschenden.

3455. Dan mufen wir ein sturm angon,
So fumpstu warlich nit daruon.
Es muß als sterben, weib und find,
Al die im schloß din bei dir find,
Bnd du must selb geedert werden,

3460. Radent ligen off ber erben.
Darumb bift bir vil gnebiger ban,
Das bu folchs obrifteft understan.

#### Murner.

Dther, Lother, biftu fro, Das bu mich finbeft bie alfo. Du follft mol thun ein finden bie. 3465. Das bid nicht beffert por noch ie. Saftu mich in ber feffig ban, Co lug bargu, greiffe meiflich an, (D. 2. a.) Das ich bir nit entlauffen fan. 3470 Du trowest mir vil vnb wilt mich haben; Mit fürgen muft man mich begraben, Ban ich von beinem treuwen fturb, Bnd mit ichelten erft verburb; Berachteft vng, fcbledit vng ben muff, 3475. Wir tragen boch fein ichlener off. Du wurdft mit namen bon gufchaffen: Darumb fo lag bein wort vnb flaffen; Lag bein fundel bei bem bert, Es gilt iet greiffen gu bem ichwert. 3480.Dein bunt ond alle, Die es mit bir bant, Bie bie felben fein befannt . Das miffen menichen und bie lant. Wan fie ban fumen alle gamen, Go hat ir feiner eer noch namen, 3485. Und fein fo eerlich nit betagt, Das einer feinen namen fagt. Und machen budlin vff bem lant, Die weber crus noch namen hant: Das acht ich fur ein ichelmen bant. 3490. Go bon ir vor nit vil gewunnen, Da ir fo ichellig vnbefunnen Un ber firch ein fturm bon thon. Allein bas beilthum babt baruon. Bas bas felb ift für ein gewinn,

3495. Das legen vi mit flugem fin.
(D. 2. b.) Der fan nit vil gewunnen hon,
Der efel narren tregt baruon.

3505.

Ir habt nit vil der eer eriagen, Als ir die fuw habt dannen tragen:

3500. Darumb wil ich gant nit verzagen.

Die gant und gemeine criftenheit; Die glaub ich, wie mir bas betagt

End ber artidel flarlich fagt.

Es ftot nit bin, bas weiß ich wol, Das ich bem lutherer glauben fol.

Die felbig gemein hat vbergeben

Das wil ich thun gu aller ftund,

5510. So lang mein athem gat vom mund.

Run troß dich bald, mach dich daruon:

Id) laß ein fchlangen vff bid) gon, Bon beren bu lathn vf lerft,

Das bu bie bein gen himel ferft.

## Luther.

3515. Is frid, murmaw und fcuff noch nit, Hor ein wort und früntlich bit.
Das wil ich bir zu gutem fagen,
Und bich bes rechten grunds betagen.
Die schmachtschlie, die sie handt

3520. Bß gespreitet in bem landt Dir gu nachteil und gu fchandt,

(D. 3. a.) Berborgenlich on allen namen,
Des sollen fie fich billich schamen.
Zie baben fein bieust mir bran gethon:

3525.Ich betten fie bas unberlon. Ber unfer eer beit grofer icon. Gie bon mit irem buchlin gmacht, Das mander frumer vng veracht, Und halt ben gangen bunt fur nut, 3530. Bnd bas wir feien lumpen lut. Run haben mir fein ichuld baran, Daß fie bir ichmach bewiesen han. 3d fan bir auch nit pnrecht geben, Das bu biche flagft barneben, 3535. Bnd gurneft billich vber bas Mit lugin bir bemiffen mas. Doch laß bas felbig iegund ftan Bnd fibe Die andern bei onf an, Bnd mas wir bie für fenlin ban. 3540.Bei bifem bunt auch criftus ftat, Der vng in noten nit verlat. Die criftlich marbeit ift auch bie, Die vng verlaffen bat noch nie. Griftlich freiheit, bas emangelium 3545. Burt gehalten vmb vndumb. Die felben foltu feben an, Bnd nit wer bir hat ichmad gethan. Darumb eracht Die fach ber frift, Bie fie boch an ir felber ift. (D.3.b.) 3550, Bib vff bas folog bie unbezwungen, Ge bas bu bargu wurft getrungen. Thuftu bas, fo ifte mit beil: Du tregft funft bie bein leben feil. Ermeß ben handel, biftu weiß, 3555. Bud bruch gu leben grofern fleiß. Es gilt bir uit ein riemen gwar,

> Sunder ben leib und haut und har: Darumb fo nim bein beffer mar.

## Murner.

gilt iegunder wortlin nit : 3560. Doch vmb gethone fruntlich bit Bib ich eine furte antwurt bir Bff folde, bas bu halteft für Mit ben ichmachbuchlin allenfant. Die pf gefpreitet fein im lant. 3565 Dir gu fcmach und and gufchant. Es ift geicheben, ligt am tag, Das niemans folde lodnen mag. Wan es end fcon leibt allen mer, Damit hab ich fein wiberfer 3570. Meine lebene und auch meiner eer. Darumb gib ich ein furgen bicheit: Bas ir mir habt gethon gil leit, Das wil ich euch mit gleicher maffen Richt an ber pfannen fleben laffen. 3575. Wan ich euch wol bezalet bab, (D. 4. a.) Bnd wolt end nachgonde halten ab. Dan wil ich mich lon gietlich finben. Befrieden laffen, wieder frinden. Das aber criftus bei euch ftant, 3580. Wie ir bas felb gerebet bant, Berlaß fein gante criftenbeit, Bnd bab euch beiftant gut gefeit, Das wil ich furnab glauben nit, Dargu bilfft meber flebn noch bit: 3585. 3d wend mich barab nit ein brit. Das ir ber mabrheit euch beriemen. Bnd eumern banbel felfchlich bliemen Mit bem emangelium, Das halt ich für ein bubentrum.

3590. Die criftlich freiheit, die ir begeren,
Die ist das ir gern ledig weren,
Jins und gült und zol zu geben.
Got geb, wa wer ein cristlichs leben?
Darumb furt ab hie wenig wort:
3595. Luther, zuch ab von disem ort,
Ich send dir sunst ein boten dar,
Das du nit sumpst me schwegen har.

## Luther.

Dr noch eins, wolk dir gfellen,
So wolt ichs halten für den gefellen,
3600. Ob mir etwas möchten raten
3û difer fleglichen daten,
Das nit wir tütschen also machten
Blüt vergiessen, sindtlich schlachten
Und selbs einander umd wöln bringen.
Ber weiß, got möcht in diesen dingen
Billicht ein solichs mittel sinden
Unß zu nug und unsern finden.
Darumd wil ichs in halten für,
Und wider kumen her zu dir.

#### Murner.

3510. Das wil ich gern mir sagen lan: Gefelt mir ban, so nim ichs an, Gefelt mir uit, so laß ichs stan. Doch soltu bis iet merden eben: 3615. Diefes schloß zu vbergeben
Der frumen gemeinen criftenheit,
Das sei dir iehund vorgeseit,
Das ich daruon kein wort wil horen;
Du würdst michs auch nit anders leren.
3620. Das ich verlassen solt die gemein,
Bnd ston zu einem huffen klein,
Dundt mich der größen dorheit ein.

(49.) Der luther zu dem bundt. (Bolgichnitt 43.)

Ort, buntgnoffen, guten frundt,

(3. 1. a.)

3d hab geret mit unferm findt 3625. Schimpff und ernft recht beiberlei, Bas boch gu letft fein meinung fei, In alle meg erfaren in. Db er bas ichloß woll geben bin (3. 1. b.) Bnferm bunt au vnfern banben, 3630. Dber merben barob guidanben. In bem fcblog barumb verberben: Dan er muß ficher barumb fterben. Bald bat er mich bin beiffen gon, Dber er mol ein ichlangen lon, 3635. Und mit farbunen balb ba grieffen, In ftuden mich shimel ichieffen, Beib mit ben haupten und ben fieffen. Es ift verloren, mas man bit, Grund und boben bilffet nit. 3640. Das in ber bert iar ritten fchit. Mle ich in nit bab funt bewegen, Bieng ich im früntlich entgegen. Db er boch me vff gieten geb, Dan off jorn er ung wiberftreb.

3645. 3ch find fein weißheit ober rat, Waruff fich ber bogwicht verlat, Ober fur ein ruden hat, Das er fo ruch entgegen gat.

#### Bruder neit.

DB marter, wan ir bas nit betracht, Marumb er euch alfo veracht. Bu roß und fuß alfampt verlacht, So fein ir ichlechte friegglut gefein, Runt ir bas felb nit benden fein. Er bat boch nie fein not erlitten, (3. 2. a.) 3655. Go fumen ir erft in au bitten. Er wer bod ein meineibig man, Das er barumb wolt gon baruan, Bnb ließ bas ichloß on weren ftan. Co hat er alles gnug ba neben, 3660. Daruon ber menich vff erb fol leben, Roften fpeiß und guten wein, Dabei ber landffnecht gern mil fein. Da ift fein mangel, weber not: Co ef ber mund fein rudenbrot, Der roraff hat im bie bretftel geben, 3665. Daruon mag er noch vil iar leben. Pfamen, miltpret bat er gnug, Co ift ber munch funft alfo flug, Das er gu finden weiß fein fug. 3670. Ban ire beim liecht recht wolt beichamen . 3d nem bie bretftel pub ben pfamen. Bnb ließ euch fturmen tag vnb nacht Mit allen frefften, aller macht. Der munch ift wol fo voller lift,

3675 Das er weiß, wa sein ruden ist.
Darumb gib ich euch einen rat,
Das ir im früntlich entgegengat,
Und im verheissen etlich güt,
Ob ir vmb kerten im den müt,
3680. Und brechten in vs vnser seit.
Er gibt, bei got, oss bochen nüt;
(3. 2 b.) Der tüssel steckt im in der hüt.

Luther. Th weiß zwo meinung vor in allen: Ban fie euch wolten gefallen, 3685. Die wolten wir im halten für; Er murb fich geben, glauben mir. Die erft, bas er wolt lutherifch fein Bnb vng reben nicht barein, Bas wir mechten, orbenierten, Bnb für ein lutherifch mefen fierten 3690. Co wolt ich im ba bei ba neben Mein bochter gu ben eren geben, Damit bie früntschaft murb gefterdt. Dan ich hab wol von im gemerdt, 3695 Bas er pon meiner bochter feit; Gin guten willen gu ir treit. Er hat ir flofter brotlin gefchidt, Mit fuffen augen angeblidt, Gin flofter bentlin bat er gethon, 3700. Mit ir ein reven gefieret ichon, Bnd ein ihefus genglin gemacht, Bber ein jan fie an gelacht. Bu baben bat er ir gebacht Und ein loffel forblin bracht. 3ch wil im bie zwen puncten fagen, 3705. Bon eumern megen für in tragen.

(3. 3. a.) (50.) wie der luther den murner anmut, Lutherisch zu sein, und das er wöl sein dochter zu der ee nemen.

(Golzschuft 44.)

# Luther.

Brner, wa biftu? fum her für!
3st reben hab ich hie mit dir,
Und hab ben handel für geleit,
3710. Dem gangen bunt darvon gefeit
Nach vnserm beiden abscheit.
Sie haben al beschlossen daß;
Wiltu abston seintlichem haß,
Und lutherisch sein vs vnser seiten,
Dem bunt 3st hoss mit trüwen reiten,
So wöllen wir dir, merc daß eben,
Mein dochter 3st den eren geben.
Kein schonere creatur vs erden,
Ift nit ieh, mag nimer werden.

# Murner.

Erben blut! bas fein gute mer, Lieber luther, fum baß guber. Das ich bein worter al merd eben. Wiltu mir bein bochter geben, Ber ich bot, ich wolt erft leben! 3725 3d wil von aller findtichafft fton. Ben rom, gen och, fant iacob gon, Das bu mir gebft bein bochter ichon, Uff diefer welt die ebel fron. Doch bas bu mir bas bingeft ein. 3730. Wie bas ich auch fol lutherifch fein, Das muftu mir bie bag betagen, Bas lutherifch fein, von ftuden fagen. (3. 4. a.) 3ch bin al zeit ein crift gemefen, Bnb bab bie orbenung nit gelefen;

3735. Was lutherisch sei, das weiß ich nit:

Darumb sag mir das als damit.
Es müsten sein gar wunder sachen,
Ich hülfis euch alleßsamen machen.
Was ir wolt, wil ich vff erd,
3740. Nur das mir euwer dochter werd.
Ich het an leib, güt zü genumen,
Wöcht ich das kleinet vberkumen.
Uch got, wie süffs ich nach der stund,
Das ich erküßt iren roten mund,
3745. Tusent meil von herzen grunt.

# Der lutherifch orden.

ich dich alfo willig find Bnd beinen gunft ju meinem find, Go wil ich bir balb geben ein, Bie bu muffeft lutherifch fein. 3750. Doch wil iche in artidel ichreiben, Das es mog mol vermerdt bleiben, Beid von mannen und von weiben; Das ieberman ba bei verftanb. Bas wir für ein ordnung hand, . 3755. Das ieber wiß bie lutherei Defter bag gut halten frei. Erftlich fol bas werben betracht, Das ber babft merb gar veracht, (3. 4. b.) Den ber tuffel hat erbacht, 3760 Und die bifchoff all verlacht Mit allem priefterlichen ftant: Dan ber tuffel fie erfant; Der bat ir mefen au gerift. Co ift ber babft ein entenerift:

3765. Dan bie genß im tütschen land Den babft ie nit erwolet hand. Das er drei fronen tragen wil, Er hat an einer nur zu vil. Was er machet für gebot,

3770. Der onmechtig lefterlich abgot,
Bnd sendt gu halten das heruß,
Der groß und schentlich priapus,
Das wöllen wir mit siessen tretten,
Bnd weder fasten, beichten, betten.

3775. Sein recht bas woln wir nit erfennen, Mit einem grosen feuer verbrennen. Jum andern thun wir auch des gleich Dem feiser mit dem romischen reich, Alle fürsten und alle stet,

3780. Bud was der keifer umb fich het, Bas fie erkennen und gebieten, Da fol ein ieder sich vor hieten. Al gebot, die sie uns machen, Die follen wir in al verlachen,

3785. Bff erd nicht halten, mas fie fagen, Und nit ein herlin barnach fragen.

(a. 1. a.) Der criftlid, glaub gibt unß freiheit, Bu erfennen hie fein oberfeit. Wir fein im tauff al frei geboren,

3790. Ee feiser, funig, fürsten woren.
3ûm britten, wer wil lutherisch sein,
Der acht ber messen nienbert kein.
Der tüffel hat die meß erdicht,
Bnd bessern unß ein nabel nicht,

3795. Weber im leben, noch im bot: Eine iede meß ist ein abgot, Bnd ist ein luter büberei, Die haut vns ab zu ziehen frei Wider alle lutherei.

3800. Die meß fan auch fein opffer fein, Eregt nur eine teftament ichein; Rein maffer gehort in felch gum wein. Rit andere beichten folt ir wellen, Dan ein gut gfel fein anbern gfellen. 3805 Firmung, blung vnd bie ee, Ach legens in bem bobenfee, Das wir fie feben nimerme. Ber gut lutherifch fein begert, Bon allen facramenten fert. 3810. Wie ong ber luther hat gelert. Rlofter und Die firchen brechen, Der beiligen bild mit meffern ftechen, Alle facrament enteren. Den nunnen ire floffer meren, Und die mund baruß gu treiben, (a. 1. b.) 3815. Das thu, mer lutherifd wol bleiben. Ber off lutherifch predigen fol, Der ichelt bie munch und pfaffen wol, Bnb huppenbub auch iederman, Co ficht man, bas er lutherifch fan 3820. Und die marbeit bapffer fagen, Rein frib fol ir mit iemans tragen. Bas bie munch ie haben thon, Das bring er miber off ben plon, 3825. Und fag vil von irer pppigfeit, Doch nicht von irer erberfeit, Das al ir tred in werd verwiffen, Den fie vff erd ie hon geschiffen. Den fol ein ieber rutlen ichon, 3830. Bff bas er ftinden werb baruon. Bas ie gu amitracht mas gerift, Seit bas ber glaub off gangen ift, Mit grofem ernft mas niber geleit,

Bon aller gemeinen criftenheit,

3835. Das fol er miber berfur bringen . Bee ift vng mit fribfamen bingen. Das ift ber fin und unfer mut, Die bend gu mefchen in bem blut, Din gugon bis vber bie fnei, Das mer ein ftolte lutherei. 3840 Die liegen folt er ichon bliemen, Und boch ber marbeit ftet riemen, Das wir allein Die marbeit fagen, (a. 2. a.) Sunft alle welt lugin feil tragen. Ban wir ban ichon auch lugen brein, 3845 Co muß es bannocht marbeit fein Bnb bas emangelium, 3a mer es icon ein bubentrum. Doch folt ir ichweigen allefant, Das mir ein buntichu bei vng hant, 3850. Der pfaffen guter al verbeuten In ichneller eil bei onfern geiten. Da murt vng golt mit fampt bem gelt; Der pfaffengaß folde nit gefelt. 3855. Man wir die bifchoff bon gedempt, Bnd ir guter bon verfchlempt, Co murt es an bie ftet erft gon, Der fauffman muß fich buden lon, Mis wir gu prag bon auch gethon, Da wir erichlagen bon ben rat, 3860. Benumen, mas ber fauffman bat, 218 geblindert, off geriben, Das nit ein loffelforb ift bliben. Doch wil iche in ber fum ale fagen, Bnd gun orten gamen ichlagen, 3865. Dan bas wir noch im herten tragen.

> Das ift der recht grol, ist gewiß, Der dem die augen beid vßbiß. Wer me gut hat, dan wir,

3870 3ft unfer meinung und begir, (a. 2. b.) Das felb gu nemen ale vnb ale, Bnb in greiffen bei bem hale, Be feinem gut ein fadman machen, Die bufer reiffen mit ben bachen, 3875. Das vom feuer bie balden frachen: Das fein alfampt lutherifche fachen. Und fei mir bas iegund bas end. Das bife ordnung gar vollend, Alle bing gut feren vmb. 3880 Dan ift bas emangelium Gar volfumen mit feim orben: Alfo fein mir al lutherifch morben. Ber fein augen hat verfert, Bom rat gum galgen vihin fert, 3885. Befchiffen bat in tauff ein find, Der felb ift unfere bunde ein frund. Mergenfinder feine genant: Das ift ber lutherifch ftant, Den wir gu balten im willen bant. 3890.Da barffe nit vil gu metten gon. Dber taggeit fingen lon. Run hab iche, murnar, bir gefeit,

# Murner.

Co wil ich dir mein dochter geben, Mun merd bas wol und antwort eben.

Bas unfer orden uff im treit: Biltu nach bifer regel leben,

(a. 3. a.) De leichnam, das fein froliche mer! Der orden ist mir nit 30 fcmer. Sein die artidel euwer orden,

3895

Co mer ich lenaft ein abt bin worben ; 3900.Ge bas ich wußt vom luther gut fagen, Sab ich ben orben gebultig tragen: Darumb nim ich ben orben au, Den ich vor auch getragen ban. 3905.Set ich bie meinung gewüßt vorab, 3d het mich nit gefperret brab. 3d meint, wan einer lutherifd murd, Der muft tragen eine fdmere burd, Bud ber apostlen leben fieren, 3910. Und nit ben grofen buntichu ichmieren, Muft wie fant peter barfuß gon Bnd emangelisch predigen ichon, Richt ban luter marbeit fagen, Bnd ichiltluß in bem bujen tragen, Gin folden ftarden glauben ban. 3915. Der gar fein gut werd nimet an, Bnd muft fein leben beffern gwar, Rach criftus leren leben gar, Bub tragen ein ruch berin fleit, 3920. In aller aucht vnb geiftlichfeit. Co aber bas bie meinung ift, Das man liegen fol mit lift, Und bannocht fich ber warheit riemen, Bofe ftud mit crifto bliemen, Die ftifft und flofter feren umb, (a. 3. b.) 3925. Ale fagt bas emangelium, Much criftlich freiheit wenden fur, Ruffen mich vut ftelen mir, Bolten gern bas mein berauben, 3930. Mit grofem, ftardem, bidem glauben, Und ein grofen buntichu weden, Und bod mit geiftlichfeit bebeden, Bogen mir ein fleinen floch, Bud lauffen fie ben ochfen noch,

Rnb balten fur gen foln gu gon. 3935.Bnb lauffen fie gen babilon : D bas ift mir ein eben bing, Und gu balten gar gering. Es bat, mein lutber, gar fein gefpan: 3940 Den orden nim ich bapffer an. Das mir nur werb bie bochter bein . 2Bil ich ber beft im orben fein . Bnb folt ber tuffel ichlagen brein. Darumb gud ab gant wol bedacht, Die brutlaufft ift ichon bie gemacht. 3946. Die ift mein wil vnb ale mein gemiet. Rleifch vnb bein mit allem bliet Rach beiner iconen bochter wiet. Lag mir fie an ein fenfter fton. In ber nacht bei bellem mon, 3950 Go wil ich ir hoffieren ichon.

#### futher.

Murner, lieber dochterman,
3ch sihe dich für gescheider an,
Dan das du das verstandest nit,
Das ein schald hie lausset mit.
Bas bistn doch für ein iurist,
Bud hast die regel nit gewist,
Das vil me ligt an der dat,
Dan wie man das geredet hat?

Bort sein wort, der dat nim acht.
Jüm ersten unser leben betracht:
Sichstu dan einen bessern sich,
Der mir nachsolgt und hört mich,
Darumb mit tugent zier sein leben;

3965. Ein hegnen feg wil ich bir geben. Rim beren leben eben acht. Die fich boch lutherifch bon gemacht. Co murbftu mit ben augen ichamen, Das fie nit funnen gant verbamen 3970. Den buntichu, ben fie bon verschludt, Mit leber rinden gar verzudt. Roch ichreiens mort in beiligfeit, Sie emangelifche freiheit. Die fuffen emangelifden wein. 3975. Der laufft ale mufcateller ein. So ir ber bochter hoffieren wollen, 3d wil bire an ein fenfter ftellen. Da felbft lug bein beil, ba ichaff, Bnd mach bich hurtig wie ein aff.

(a. 4. b.) (51) wie der murnar des luthers dochter hoffieret.
(Solzichnitt 45.)

3980.

Ch mein liebste adelheit, Lügt, das die luten sein bereit.

Bir woln hoffieren bei bem mon, Bnb heimlich gufamen fton.

(b. 1. a. ) Bff einer feiten folt ir zwiden,

3985. Co wil ich mich gu fingen schicken.

Das felbig alles gar nicht fchat, Das euwer lut ein feiten hat, Wir woln me mit einer feiten brumen, Dan fchlug man feche vnd zwentig trumen.

3990. Run ichlagen bapffer gu ben bingen, So mil ich bas Svarnofiln fingen.

Saphicum. Ablich ift fy, Bon finnen fry, Sparnöfly,

3995. Und tugenbirich, Berd hoffelich, Sparnogly; Redgebig icon, Leibe mol gethon, Sparnogly, 4000. In meinem berben. Die tufent ichon Ran onber gon, Sparnofiln . Die man im fat 4005. Uff holbichu gat, Sparnogly, Und boflich brit, Befdeißt fich nit, Sparnoflin, 4010. Bie pfamen fchwangen. Seht, wie fie ftot, Ir mundlin rot, Sparnogly, Um fenfterbret 4015 Belechlet bet, Sparnoglin, Bnb fcmublet fein An mones fchein, 4020. Sparnogly, Um fenfter oben. Ir ebler geift, Wir ruben fleifch, Sparnofin. 4025. Und fdmadt fo wol, Bie pfaffen fol Sparnogly, 218 fotfleifch thut,

Ir ebler mut,

4030

Sparnoflin, Wie brone ruben.

(b. 1. b.) (52) wie die brutlaufft mit freiden gehalten ward. (Holaschnitt 46.)

Bu, lieber murner, guter frindt Bud bochterman meine lieben find, 3d wunich bir glud vnd feligfeit, 4035. Got wol euch behüten alle beit Bor allem unfal und vor leib. Der bebut euch beid in allen fachen. Das ir vil bubicher finber machen. Bud feben euwere finder furt Lange geit in bie fierd geburt. 4040. So du nun auch bift lutherifch worden, Bnb unferm und eelichen orben, Und wir die ee warlich nit bent, Roch halten für ein facrament ; 4045. Dan fie von got fein zeichen bat Buß gegeben ober gnabt, Bnd auch die heiben celich find, Das gleich von anfang ich fint, 3a bifer welt al menfchen bant 4050. Bebaret in eelichem ftant. Darumb im numen teftament Es nit mag fein ein facrament, Dorfft ir auch nit gu firchen gon, Der euch einweihen Ion : 4055. Got weiht ce lut, ber pfaff thus nit. Bereiten hochzeit bie bamit, Das wir gu bifd mit freiben effen, Bnd alles vnfere leibe vergeffen. 3d hab all pfaffen framen gelaben,

Die merben fumen buß on ichaben. (b. 2 b.) 4060. Darau Die pfaffen werben fumen, Die ba bon weiber genumen, her Unbred auch von farleftat, Der auch ein weib genumen hat. Die halt im glauben, bor ich fagen, 4065. Wie langer pfeffer bowt im magen, Gie feb not vmb fich vbergwerg, Doch vff ber ichul gu wittenberg, Db fie febe ein ftubenten an, 4070. Lieber vff bem mardt umb gan Dan ben anbern, mas ligt bran? Es ift bem leven nit vergeffen. Ja murben fie auch mit buß effen, Ale wir villeicht in auch hon thon, Go ift ung erft begalt ber lon. 4075. Much al beginen lad ich ber, Dan ir regel ift in gut fcmer; 21 flofterframen auch bamit, Die in ben floftern bleiben nit, Bud wollen fich auch buden ton: 4080. Die lad ich al hieber gut fton, Darau mit aller geiftlichfeit, Die von in werffen ires fleit. Darumb mein liebfter bochterman, Du murbft ein grofe mirtichafft ban, 4085.

# Murner.

Roch nur gung, richt bapffer an.

(6. 3. a.) Gin mir gut wilfum ber, ir frumen, Al die mir zu eren fein tumen! Sein noch ein mal got wilfum schou,

4090. Das ir mich baben nit verlon, Und fein mir fumen gu ben freiben; Bir wollen nit von binnen icheiben. Dan halten vor ein guten mut, Alls man ban vff ber hochzeit thut. Trinden bapffer, ichenden ein, 4095 Sic fol fein mangel fein an wein. Roft pnb mas man effen fol. 3ft vberfluß vnd alles vol. Bot feis gelobt, freumt euch barab. Das ich die ftund erlebet hab, 4100. Das wir nunnen, munch vnb pfaffen Das fürtuch mogen vbergaffen, 3ch mein bas felbig fürtuch ichon, Das alle bing macht unbergon, 4105. Und fans bargu wiber off richten, Mle permurren miber richten. Wir dorfftene vor nit feben an, Wie wol wir iet felbe fpinnen bran. Buch heva bo, wir munch und nunnen 4110. Son bas fürtuch ichon gewunnen, Und borffen iet auch weiber nemen, Des wir vorbin vnß muften ichemen. Bet ifte aber gu ben eren. Run band got meine fcmebere leren, (b, 3, b.) 4115. Der biefe fach hat gefangen an, Das widerbracht ung off ben plan, Und wir eeframen mogen ban. Der frufftlos babft calirtas, Der vnß beraubt vormale bas. 4120. Sat vuß genumen groffe freib, Die gretlin under bem fürtud treit. Bas nugt ung Die ful fufcheit? Bil beffer ifte gu bet bereit. Run eft und trinden, lieben frindt,

4125. Bu freiben bie bes luthere findt, Bu eren bie ber eblen fron. Es muß ale fampt mit freib gergon, 3d wil euch bie fein mangel lon. Eft ben pfeffer, er ift gut, 4130 Madt fdmugig finger, verbenblut, Es ift nicht schlecht gewürt fürwar, Bon calicuten fam fie bar.

Luther. Ch lieber fun, al ding fton wol, Wie das off einer brutlaufft fol. Es nimpt fie aber alle munber 4135. Bon bem ichwargen pfeffer befunder, Das er alfo ift verbedt, Bnd miffen nit, mas binen ftedt. Wan fie bas beiffen bon im fin, 4140. Co hangt es in ben genen bin, (b. 4. a.) Und mogens weber brechen, beiffen, Roch mit ben genen auch gerreiffen. Es ift boch weber fleifd, noch frutt: 3d halt, es fei ein tuffele but. 4145 Es ift wol also geb im mund, Das niemans bas gerfuwens fund. Sie bons wie ftorden gichludt binab, Das ich ein munber hab barab.

#### Murner.

Aha, habt ir verfucht die fpeiß, 4150. Ein brud verschludt in manbelreiß, Go bin ich iet gerochen wol, Das ir off bifem groffen mol Die felbig bruch gefreffen bant,

Die ir mir boch in allem lant

4155. Bff ein buch hon truden lon,
Bnd zun heuden geben schon.

Der pfesser sol mich ruwen nit,
Roch das gewurt als sampt damit,
Das nur die brüch gestessen ist,

4160. Dan sie ist billich zu gerist
Diser gemein und diser rot,
Die mit der brüch mich hon verspot:
Ich wüst wol, ich würds nit vergessen,
Ir müsten brüch und bendel fressen.

(6. 4. b.) (53.) wie vff des murners hochzeit gedantet ward.
(Golzschutt 47.)

## Murner.

4165.

(c. 1. a.)

Der üb sich hie mit dangen vil,

Dan ich ein spilfraw segen wil,

Die me vs einer seiten greisst,

4170.

Dan des keisers spilman pfeisst.

Es war kein meister nie so güt,

Der adelheiten das vor thüt,

Bf einer seiten machen müt.

## futher.

Ein lieber murner, fahe bas an, So wollen wir ban hernach gan, Und frolich fein ju allen bingen, Dapffer lauffen, weiblich fpringen. Nim mein bochter, und far hin, Der erft bank ift warlich bin.

4180. Doch zuche bein fut ab, das du bist 30 dem daugen baß gerist. 3ch hab doch auch mein fut hin geleit, 30 dangen hindert muniche fleit.

## Murner.

Ch weiß nit, ob iche wagen barff, Die prediger fein mir iet gul fcharf. 3d bab por me gu brutlauff bangt, Bud ben fochere perger gefdmanst, Dargu ben grofen bran ran ran, Den ich frolich fpringen fan. Bald bon fie fich geergert bran, 4190. (c. 1. b.) Und ift bald vff ber cantel gewefen, Der mir leuiten hat gelefen : Dunch du folt gar nit bangen, KS Co offenlich umbher ichwangen. 4195. Dein orden wild nit leiden, Bu lauffen mit ben weiben. 3d muß bid warlid ftraffen , Bud bir bas felbig fagen, Es mil bir nit geburen ; 4200. Es fein weltliche fachen, Die bir nit gu gehoren , 3d wil bich truwlich marnen, Bt quid vides festucam in oculo fratris tui et trabem in oculo tuo non cernie ftulte. 4205. Solt ich ben bant ban faben an, Go brecht ich miber pff ben blan, Das vorbin gant vergeffen wer, Bnd murb mid wiber ichelten er

Mit fo vil en ond fo vil en:

4210. Das wurd mich obel schmerpen ben;
Die kut ab ziehen wer mir schand
In der stat und off dem land.
Du hast die bein gezogen ab,
Das mancher sich hat ergert drab,
4215. Bud sol mir ein erempel sein,
Das ich mein kut nit würff dabein.

# Luther.

Ch muß boch lachen, off mein eid, Das bir bas banten bat erleib Gin prediger pff ber cantel fton. 4220. Der nur gepredigt hat baruon. Er hat villeicht funft nicht geftubiert, Die nacht baruor gerumpliert, Bnb felbe villeicht ein bant gefiert : Er hat nit al zeit feidin gefpunnen, 4225. Bie faft er haßt die mund vnd nunnen. Lag bich bas ichmegen hindern nit, Far bin, far bin hoflicher brit. Der futten halb hat gar fein fpan, Lag ben tuffel allen ftan, 4230. Du weißt boch wol, bas alle orben Bom tuffel fein erbichtet worden.

#### Murner.

Bh es dan ie gerumplet sein, So far doch her, mein fetterlein, Schlag vff, schlag vff, liebe adelheit,
Bud mach unß mit der luten freidt.
Kum her, du schon und wol geboren,

3ch dant mit dir den denteloren, Und geb ombo predigen nit ein heller, Den paduaner, westerweller. 4240. Es ift so gitt ind hell gesprungen, Als mit rutschen drein gerungen.

(c. 2. b.) (54.) wie der murner des luthers dochter vß ichlug, darumb das sie den erbgrindt het.

(Bolgichnitt 48.)

## Murner.

Di vff nun an, du tusent schon, Wir wöllen iet zü bet hin gon, Und dises dangen lassen kein gen, Ee ste werden lang bei dem wein bleiben, Ee ste bon noch lang zü schlin treiben; Sie hon noch lang zü schlinden dran, Mit wein zü stossen abhin gan. Wir beide wollen gon zü bet,

Wie das die ee dan vff ir het.
Leg du dich nider, schüh nit drab,
Den schlierer thü vom haupt herab,
Du darsst dich iet vor mir nit schamen,
Wir musen doch züm letsten zamen.

# Des luthers dochter.

4255. Eh liebster huftwirt, lieber man, Woltstu mirs nit fur vbel han, 3ch wolt dir etwas offenbaren, Das nie fein mensch ie mocht erfaren. Hor, lieber man, mein hochster frindt,

4260. Bud schüh nit drab, ich hab den grindt, Drithalb finger did fürwar,
Mir ist gebachen drein das har,
Das ich allein dir offenbar.
Das du das selb nit weiter sagt,
4265. Big gebst von mir vnd iemans klagst.
Ban ich dir sunst holdselig bin,
So schlag den grind dir vß dem sin,
Und bring mich nit der welt zis spot,
Bit ich dich umb den werden got.

## (c. 3. b.)

4285.

# Murner.

DI pf in tufend tuffel namen, Die vnß bie beit ie trugen gamen, Du obe mundiebur ober fad, Bol vf, daß bid ber bunber ichlad! Biftu bes luthere icones findt, 4275. Und haft ein folden wieften grindt, Das bie famer ftindt baruon. Bud barfift mir auch gut bet ber gon? Bol ve, wol ve, mach bich bin fer, Das ich bich febe nimermer. 4280. Ba ich bich find, muß ich bire fagen, 3d wolt al lenben bir abichlagen. Du ober muft, murmeierin, Du grintbut, nim bire nit in fin, Dein lebtag an mein feit zu ligen,

## Luther.

Leg bich gun fumen in bie ftigen.

Das du mein bochter schlecht atso, Bnd treibst fie also schentlich vs Wit streichen, schelten vß bem huß? 4290. Man hat mid, vor gewarnt vor dir,
Ein folden ton würdstu geben mir.
Du hast geschent al mein fründ,
Die mir zün eren fumen sind,
Ein brüch im psesser gen zü effen;
3ch mein der tüssel hab dich besessen,
Bet schlechstu mir mein sind hindan
Bor aller welt und iederman.

#### Murner.

Af mich mit lieb, bas rat ich bir, Bub halt mir nit bein bochter fur, 3d murb funft fein bein emig findt. 4300. Der unflat hat boch folden grindt, Ber bas nur fcmadt, bas im gefdwindt. Der tuffel bol bich mit bem findt! So haft bu gelernet auch noch me, Rein facrament fol fein die ee : 4305. 3ft es ban fein facrament, Co hab ich bich boch nit gefchent. Gid mogen buren, buben, icheiben, Ban bas gefellet inen beiben. Ban mid bas facrament nit bindt, 4310. Go fchif ich bir wol vff bein findt. Der mufte muft hat bod ben grindt, Dider ban ein fum hat fpindt, 3a bider ban ein mor hat fped: 4315. Rim ben muft, beb bich binmeg.

(55) wie der luther on alle facrament fterben wil.

( c. 4. b. )

(Bolgidnitt 49.)

## Luther.

Murner mein, die ftund ift fumen, Das ich mein tag bab eingenumen: Die end fich got barmbergigfeit, Gein rechtliche vrteil ift bereit. Deine lebene ift nit me vff erben, (b. t. a.) 4320. Es muß iegund geftorben werben. Das aller grufampft ift ber bot, Menfdlichem gefdlecht Die grofte not. Co ich mich nun entfet barab, 4325. Ba ich bich ie ergurnet hab, 3ft meine bochfte bit an bich, Mir bas verzeihen gnebigflich; Dargu an meinem letten end Mit beinem troft nit von mir wend. 4330. Des bit ich got im himmelreich, Das er bir folche mit lon vergleich.

# Murner.

Er ist vff erden, der nit hat Mitleiden, so es vbel gat?
So nun dir fumpt dy letste not,
Bud dich dein geist vff erd verlot,
So verzeihe dir auch got!
Und ich verzeihe dirs alles sandt:
Bas ir nur ie begangen haudt,
Das selbig als verzigen ist

4340 Durch ben lieben reichen crift. Das er mir auch mein fund verzeihe . Bnb patterliche anab perleibe. Co bu aber begerft bamit, Das ich in troft perlag bich nit. 4345 Go fei meine trofte ber anefang, Dich gu fumen bie nit lang. (b. 1. b.) Dein fund au beichten rat ich bir, Es fumpt bir wol ia, folgftu mir. Du baft ein mibermertiafeit 4350 Beruftet pff ber criftenbeit: Das laß bir fein von berben leibt! Co rat ich bir gum anbern mol, Dich off ben weg gu fpeifen wol Dit bem beiligen facrament, 4355. Das got bir geb ein felige enbt, Dir gunnen wol bas bimelbrot Bu ftur ond bilf pe aller not. Bum britten lug und felbe erwol Das facrament und beilige bl. 4360. Das bu in frafft ber breier bing Bon hinnen fareft leicht vnb ring. Rein andern troft fan ich bir geben Um letften end in bifem leben, Bnd weitern troft erwart von got, 4365. Den er bir geb nad bifer not.

# futher.

Dt wol dir danden ewigflich, Das bu in dem erleichtreft mich, Bnd al mein vbeldat laßt ligen, Ja dir gethon haft gar verzigen.

4370. Das ich fol aber beichten mit. Thu ich pff bifer erben nit. Die pfaffen, ben man beichtet bie, (b. 2, a.) Die hat boch got erftiftet nie: Brem priefterthum ber tuffel bat 4375. Bff bifer erben geben ftat. Der felb hat es auch ale erbicht, Darumb ich inen beichte nicht. Doch wil ich got mein fund verieben, Der wurt mir fie wol vberfeben, Wan fie mir fein von hergen leib, 4380. Durch fein gruntloß barmherpigfeit. Das beilig brob vnb facrament, Das wil ich nit an meinem ent, Das euwere priefter geopffert bent ; Dan ich halt nur fur ein teftament. 4385. Die blung, bie bu mir wilt geben, Die nim ich nit, ban merd mich eben, Das ift fein facrament furwar Bes bifer geit und mas nit vor. 4390 Der pfaffen geit und mucherei, Die bon bie bing erftifftet frei, Bff bas in iren fedel fum Alle guter vmb vnbumb: Co machen fie fein menfchen frum.

# Murner.

4395. S gilt warlich nit disputieren, Bon sacramenten reben steren! Der bot ist hie, gib furgen bscheidt: 3st es dir von hergen leidt Die vsfrür in der cristenheit

Bub gwitracht, bie bu haft gemacht ? Sprich ia und nein, bie furt bebacht : Biltu ban beichten an bem bot. Begerft bas facramentifch brot. Bnd bie blung auch bargu, 4405. Co wil ich lugen, bas iche thu; Darin Die gemein criftenbeit Ir hoffnung fest und feligfeit. Mle von crifto felbe erftifft But ber beiligen gob gefdrifft. 4410 Boltftu bie felben nit erfennen, Bnb fdiebft on bie facrament von bennen . Bud meinft, bu woltft ir nit beborffen . 3d wolt bich in ein icheisbuß merffen. Bnb mit luter bred begraben. Da andere feiben ligen vergraben. 4415. Das mocht ich thun mit billicheit, Co bir bein fund nit weren leit, Borab bas bu bie facrament

Saft abgethan, barzu geschent,
4420. Darin wir vnser hoffnung hent.
Doch rieff bie muter gottes an,
Das sie dir wol iehund bei stan:
Es wil boch an ein scheiden gan.

# Luther.

Bry ab, ich scheid von difer welt!

4425.

Der sacrament mir feins geselt,
Die du mir oben hast erzelt,
Ich halt nicht druff und wil ir nit,
Mariam auch darzu nit bit.

Sie ist ein mensch als andere fint.

4430. Ob sie schon auch ist gottes frint, Als andere heiligen alle sant.
Bas künen sie mir thun beistant?
Ich fen fein heiligen me dan got!
Daruss nim ich iehund mein dot.
4435. Nim, her, mein seel in dieser not!
Albe, far hin, du dbe welt,
Bei got erhoss ich widergelt!

## Murner.

Bie ein mensch sie lebt vff erden.

4440. Der luther hat kein andere freit,
Dan die friedsam cristenheit
In ein solchen zwitracht bringen.
Run hat er lon der bosen dingen!
Als ins scheißhuß mit dem man,
Der kein sacrament wil han,
Bnd fart vugleubig hie von dan.
Ins scheißhuß hort ein solcher keib,
Dem nie kein bossheit ober bleib.

(b. 3. b.) (56) wie dem luther sein leib fal mit einem kapen geschrei begangen wurt.

(Bolgfchnitt 50.)

(b. 4. a.) Wie das die meß kein frucht fol han,
In dem bot vnd in dem leben
Und helff im fegfeur nit da neben.
Mlein hillt sie dem, der sie halt,
Dan sie hab sunft gant kein gewalt,

4455. Bnb fei fein gut werd auch barau. Darau on nut, bas man fie thu. Sie fei allein ein teftament. Bie faft fie bie opffern ment. Bnb fie ift boch fein opffer nit, 4460 Go belff fie auch niemans bamit. Es fei als fampt ein buben bant . Das fie bie boten begangen bant, Bff iren fedel gut gerift, Bas iartag und ber leibfal ift, 4465. Gibenben, breiffigft fei ein lift. Darumb fan iche nit bag ermeffen. Meine fcmebere mil ich nit vergeffen . In feinem bot in lon befingen. Alle fagen gamen bringen: 4470 Go fie mich bon gur fagen gemacht, Co bon bie menichen mein fein acht, Bnb ferten fich an fagen nit. Wan ich fie ichon boch barum bit, Bff meines ichwehers leibfal gon , 4475. Bei fagen murben fie nit fton . Und murben mich gun eren lon: Das wer mir ban ein grofe ichand In ber ftat und vff bem land. Darumb ir fagen, fumpt ber fpringen, (b.4.b.) 4480. Bir wollen bier ein leibfal fingen, Das allen fagen rum wurt bringen. Wan ich anfah, fo fingt mir noch, Bnb lugen, fingen nit gu bod; Salten guten meloben, 4485. Das es nit werb ein fagen gefdren. Rumpt ir fagen, fcwart und graum,

Halten guten meloden,
Das es nit werd ein fagen geschrey, Kumpt ir fagen, schwarf und grauw,
Und singen mauw und aber manw.
Mauw, mauw singen har,
Der murmann und ber murnar,

4490. Meuwe, meuwe ber tenor, Maum und maum ber baß furmor. Ban ich nit ein fate mer, Bie funt ich alfo mauwen ber? 3d fan jegunber erft erfennen. 4495. Warumb fie mich ben murmaum nennen, Das ich fan alfo maumen ichon. Mein ichmeber bie befingen lon . Mit faten im bas leibfal begon. Weren fein fagen bie bamit, 4500. Der luther wurd begangen nit. Darnach er hat im leben gerungen, Alfo murt er im bot befungen. Barliden, wie bie grebnie ift. Alfo ift auch bas gefang gerift; 4505. Darnach er lang gefochten bat, Das hat im bot bie funben ftat.

(c. 1. a.) (57.) wie der groß nar kranck ift, und in der murner tröftet.

(Holzschutt 51.)

# Murner.

(c. 1. b.) Eh got im himelreich der not, Wein liebster vetter ligt am dot, Und ist fast franck, als man mir seit; Wan er mir stürb, es wer mir leid, Er was off erden mein höchste freid; So bald der nar mir gat zü grund, So hab ich nimer frolich stund. 4515. Ob ich im troftlich helffen funt.
Mein lieber vetter, gruß dich got,
Wie gat es dir? was ist dir not?
Was glust dich doch? was wiltu hon?
Sag mirs, ich wil dich nimer lon.
4520. Solt es mich tufent guldin gestan,
So wil ichs alles wenden an.

#### Mar

Es fihe ich, bas bu bift ein frind, Co ich bich in mein noten find. Das fein bie beften frund vff erben, 4525. Die in noten funden werben. Du haft mich alfo hart befchworen Umb ben fopff und umb bie oren Mit jo grufamlichen worten, In meinem leib an allen orten , 4530. Erfucht fo eigentlich mein gliber, Das ich fein bin erlegen niber. 3d muß fein fterben warlich an, Bnb bin ein vnbehilflich man. 3d fan mich weber heben, legen, (c. 2, a.) 4535. Und nit ein glib am leib me regen. Ich beftel mir boch ein ftarde begein, Dod bas fie muß ein iundfram fein; Mit fo ich wen, fie hietet mir, Daß fie buß bullt vor ber thur.

#### Murner.

4540. Ch vetter, das fein dorechte wort, Bnd horen nit an difes ort. Du folt beiner felen heil betrachten, Bnd irer iundframfchafft nit achten. Sie fein boch inncframen al zwar, 4545. Das felet dir nit omb ein har.
Sie hon boch die drei glüpten thon,
Und halten ire füscheit schon,
Ir hat nie sein darwider gethon.
Darumb wil ich dir ein bestellen,
Und welche du wilt of in erweten,
Die sol dich heben, legen nider,
Und off erheben, segen wider.

#### Mar.

Doch bg fie muß ein iundfraw fein, Bei got und heilgen, ich scheiß sonft brein.

## Murner.

(e. 2. b.)

#### Mar.

B truwest in wol, mein lieber frind, Darumb bas sie beins ordens sind. Ich sibe wol, bas bie iungen schon In die pfassen heuser gon,

Bnb wochliche holen ire mol; 4570. 3d gebend bei got, man gerb fle wol. Der pfaff ift iung und bie begyn; Barumb lon fie fein alten on? Die mufen beim beichloffen fein. Darnach fein erlich burger mer, 4575. Die allein omb gottes eer Die iungen laben auch gu gaft; 3d lob es wol und bod nit faft, Dan fie fein eelich framen haben. 4580. 3d bend, bas fie bie beginen fchaben. Solcher malgeit bon fie vil: Doch wan man fie gun franten wil, (c. 3. a.) Go frimen fie fich wie ein ichlang, Dan fie nit gern thun bifen gang. 4585. Die franden mogen nit me gerben, Darumb fie laffen fie verberben. Ber es aber gu eim gefunten, Bar balb fie fich bar ichiden funten, Bnb bes guten weinlins trinden, 4590. Das fie fingen, wie bie finden, Bnb mit ben balin lieblich winden. Das bient nit gu ber iundframichafft, Bnd man mans briet, es geb fein fafft.

## Murner.

Eh got, du ligst da in dem bet,
4595. Bud treibst ein solch vnnüslich red;
Du bift so schwach, de du wilt sterben,
Bud sagst noch von beginen gerben,
Und wie man schabet in die hut?
Das bienet gu bem sterben nut.

Doch fo bu haft ein argen won, 4600. Darumb, bas fie gun pfaffen gon Bnb gut mandem reichem man, Der fein eelich fram fan ban, Rur ben iungen gibt ein mol, 4605. Die alten gibt bem tuffel gol, Es muß ein binden fein ba binber, Bnb fein bod marlid frume finber. Doch bas bu lafit bie fantafei. (e. 3. b.) Un beinem bot bie gaudlerei. 4610. So mil ich bir ein jundfram geben. Die bein martet, bietet eben. 3d weiß, bas fie ein jundfram ift, Und ir an fufcheit nicht gebrift. Gie ift alt acht vnb fibtgig iar, 4615. Gin iundfram bannocht, bas ift mar.

## Mar.

St fie so lang ein iundfraw gsein, Bud darzil auch ia ein begein, So hat fie freilich gehabt kein mol Bei burgern und bei pfaffen kol.

4620. Ach lieber vetter, sag on scham, Wer ist sie boch? wie heißt ir nam?

#### Murner.

Budfraw hebnegel heißt die schon, Jundfraw on allen argen won, Und kan an einem frucklin gon. 4625. Sie ist wol in eim heer gewesen, Doch ift sie vor in allen genesen, Und hat ir iundfrawschafft behalten Vor ben iungen und den alten. Sie ist ein iundfraw in ber geburt,

Bie wol fie offt gescholten wurt, 4630. Gie fei auch under ben gebern gefein, Und trind gern guten fielen wein.

## Mar.

Be und o we, ich wil ir nit; (c. 4. a.) Ach laß fie buß, bas ift mein bit: Es ift ein gefribfames weib, 4635. Der tuffel ftedt ir in bem leib. Ba fie ift, fumpt niemans fürt; 3d mein, bas fie bie welt verwurt. Sie greinet, grannet wie Die fdwein, Die gern am gatter weren ein. 4640. Mis balb fie fumpt ins nunnen buß. Go ift bem frib ber boben vi: Ich lieber vetter, laß fie buß! Sie beißt bie anbern buren al, Bub ift ein folche bofe gal, 4645. Bnb riempt fich irer jundframichafft, Die boch nit geb ein quintlin fafft. Sie ift auch worben lutherisch fein, Die alte gierlich feiferein, Und hat eim lutherifden pfaffen 4650. Ginen langen rod gefchaffen, Den fie im erbetlet hat Allenthalben in ber ftat, Das er folt al beginen ichebigen, Bon irer jundframidjafft folt prebigen, 4655. Und ir leib fo gant noch wer Bie ein fifcher berren ber. 3d wil ir nit, noch fein begin, Albe, albe, ich far babin! Lag bir mein leib befolhen fin.

(c. 4. b.) 4660.

## Murner.

In gnad bir got, mein liebster frunt, 3ch far, ba andere narren fint.

(58.) wie der groß nar mit allen eren 3å der erden bestediget ward.

( bolgfchnitt 52.)

S fol al welt und ieberman Bu leid und gu ber folgen gan, Wan ein eren man bie ftirbt, 4665. Der bie nach ampt und eren wirbt. Tugent fol bie bon ben lon, Bon got empfangen werben ichon. Darumb ich bit iet alle frunb , . 4670. Die bem narren verfrundet find, Das fie ben helffen mir vergraben; Wer ben narren lieb mil baben , Bnb wer auch felber ift ein nar, Dber nerrifche boffen bar 4675. Reiffen mit feiner eignen bant, Der felb ber gu bem narren ftant. MI bie bem narren fein verwant Und mit arbeit ond mit mie Um narren bon gezogen bie, 4680. Umb gefaren mit bem narren, In ber feltin ombher farren, Bnb fein erfroren in bem ichne, Wie thet ber nar in alfo me. Bie faft bie roß bie arbeit baten,

4685. Roch halffens bem narren von ftaten. Ir ieber trug fein narren bar. Etlich amenbig, breiffig iar. Mit narren famen geschlittet bar In ben haupten, in ber but, 4690 Bnb ichat ber nar inen bannocht nut. (f. 1. b.) Son fie gefpeißt von jungen tagen, Bnd mufen in noch lenger tragen, Beiftlich , weltlich , allesamen , Des narren fol fich feiner ichamen. 4695. Ich helffen in gur erben befteten. Dan ir bes gleichen auch gern beten. Wan ban ir narren fart baruon, Co wurt man euch gur folgen gon. Ber bie nit wil gur grebnis gon, Der muß ein luter funtichafft bon 4700. Bnd brieff ond figel legen on, Das er fein nar wol nimer fon, Und vor auch nit gemefen fei; Dan ift er bifer folgen frei. 4705. Doch nemen wir fein figlen an, Dan bas ber luther felb hat gthan. Dan wir ong bas gu im verfeben. Er werd mit figlen nimer geben, Bangfam fumen, wol beboren, 4710. Wer bes narren fich wil woren. Ber fich bes nit ermeren fan, Der fol gu bes narren folgen gan. Er hat vng bod ein freib gemacht, Das mancher bat fein bauch gerlacht. 4715. Darumb ein ieber freiben bab, Sein vettern tragen belff gu grab, Bnb fprech mit grofer innigfeit :

Run geb bir got bie emig freit,

(f. 2. a.) Bnd wol bir auch ben himel geben, 4720. Darin bie groften narren leben.

(59.) wie umb des grofen narren erb ein gank und kriegen ward.

(Bolgichnitt 53.)

Un horen al, bes narren frunt, (f. 2. b.) Die im am nechften verwant fint: 3d fag euch allen vnuerholen, Er hat mir feine gieter beuolben, Das id fol teftamentarien fein, 4725. Sein gut vß teilen fchon und fein. Ber im am nechften verfrundet wer, Gein erbfal fol erlangen eer. Doch ift es ale verfiglet ichon, 4730. Bie er mir bas felb hat verlon. Der luther meint, er erb ba mol. Mle ein nechfter frunt ban fol. Dan er hab fich gar wol erzeigt, Bie er bem narren fei geneigt, 4735. Und ichlag im nach in aller art, Bum narren geboren nicht gefpart. Gein buchlin abgens ung wol an, Das er auch reblich narren fan, Bnd meint, er fei ber nechfte frunt, 4740. Bil neber ban al anber fint. Run fumpt ber farfthang auch gu mir, Bnd halt mir auch fein buchlin fur, Bnb fpricht, es fei fo wol gemacht, Das alle welt bes hab gelacht,

4745 Bud fei bin aller welt befant. Das er am nechften fei verwant. So fumpt ber buer aud mit bem ichlegel, Bnb luthere hang mit feinem fegel, Dargu mit inen ber ftubens, (f. 3. a.) 4750 Der in ber farftbang briet bie gens. So fumpt ber onflat mit bem brachen. Und wil fich aud ein frund bie maden; Dargu auch ber bichter auch ba neben, Der wiber mich bas crus hat geben, Mis fieret ich bes turden leben. 4755. Die wollen al bie erben fein, Und gogen mir bas an ein ichein. Schone buchlin ein narren bant, Die fie mir gefdriben bant, 4760 Damit bem narren fein verwant, Um nediften ort, am nediften glib; Gin ieber meint, es fel im nit. So wil ich geben meinen rat: Co ieber mut gu erben bat, 4765. Und ift bas erb ein ichlechte hab, Richt andere ban ein narrenfab, So fclagen euch barumb mit gewalt, Wem bas erb ba beim bin falt, Bnb ber fterdft im ichlagen ift, 4770. Dem fei bie narrenfap gerift. Der nem fie beim und ner fich wol, Bnd bruch bie favven, wie er fol. Doch man bas recht fol fur fich gon. Solt ich bie fap fur allen bon . Dan mir bis buch bie funtichafft git, 4775. Ein frund gut fein bes nediften glib, Und mir ber nar auch ift verwant, (f. 3. b.)

Bot geb mas ander gefdriben hant, Burd ich von bifem erb gestoffen,

4780. Berbruß es mich feer pf ber maffen. Sie haben gefdriben . mas fie mellen . Roch haben in Die nerrifden gfellen Rein folden narren omb gefiert, Bnb hoflich bamit boffert. 4785 3a, wan fie mich nit feben an, Bud fur ben groften narren ban, Gie betten in nit fieren fon. Bnb mir gun eren bas gethon. Co ich nun folche funtfchafft hab, 4790. Die mir ben erbfal fpricht nit ab, Go erforbert bas bie billicheit. Das man mir bie fappen geit. Doch fet ich bas gu ieberman. Ber bie narrentap fol ban, 4795. 3d hab mein befte bargu gethan, Got geb recht mas ein ieber fan.

(f. 4. a.) Berantwurtung ben macher biß buchlins, stot jum teil in ber vorreb, wie sie im ben grosen narren zuspot vmb gefürt. 2c. Aber sunder verantwurt er, bas sie in gezigen, antressende ein person, bas sie ban in vil hundert buchlin vs in vß hon lassen gon, on ire namen; des vermeint er, ein ietlicher schuldig sei, sein eer zu retten. Des hat er mir auch zu gesagt, das die bucklin niemans sol schwehen, sunder in der narrensapen vß gon. Bf solchs hab ich, Johannes Grieninger, das angenumen, so ich mich auch trudens muß erneren, vnd mein bandel ist. Bon mir getruckt niemans zu siebe noch zu sein, vnd mein bandel tag nach sant Luci vnd Otisien tag, In dem iar

nach fant Luci vnd Otilien tag, In dem ian nach der geburt Christi vnsers lieben herren Tausent fünst hundert zwei vnd zwenhig.

## Anhang.

(Bolgichnitt.)

Be funff perfonen, fo ein gefpred unber innen fich verlaufft, wirftu in nochgenber gefchrifft vermerden, fampt ber meinung barin gefucht: Remlich by übel ftot eim geiftlichen vnb vil gelerten man (nach fyner achtung) fich migbruchen feine titels 5 und wirben, bo burch in gestalt eine fchaffe wolfisch bud gespurt, im titel bruberlicher ermanung, offenlich fcmedung und lefterung, burch mittel vernunfftiger prfachen vaft vflendig borecht leren geben, in befdirmung bapftlicher oberfeit, bie burd vil nerrifd bufpil vnb beibnifd anzeigen gu grund feren. Bnb bas groffeft, by bifer unwiffenbt gewalt theologus will ben Chriftenlichen glauben vff gitlich, liplich 10 fürftenthum und beibnifch berichafft grunden, barin ficheren und befeftigen, boch ve eigner unwiffenheit geursacht, im foliche torechte furnemen, bas fo ere in gefdrifft eroffnet, under fonen namen vigeb, im folliche guuermiffen, auch fenn flein ber gotlichen geschrifft verftanb gut fpot reichen mocht. Dody wo im gelung, ein anfang mytere rum und ichandung gu erlangen, beshalb fynen namen verhalten, fid unber bem mefen (nod) lut eines fprudyworts: latet anguis in berba) gefdidt, wartend, mas im bas vogelgeflugt anzeigen wol. Bas im latin geret und gefdriben ift von bem hochgelerten gotlichen Martino Luthero, bas hat bifer heilich nitt mit glider fproch (forcht 20 villidt, fon groß funft modit nit gnug pfgeschollen fon), sonder tutfch angefochten, bomit im nit fo luter fyne unwiffenheit gu verwiffen fom, und eigner rum und ichandung fampt bem nyd gemerdt wurt. Doch pf ben werden wirt etwann ber menich erfennbt : mag im noch geicheben gu feiner geit. 20

(aa. 2. a.) Dift find die funff, fo under innen felbe ein gesprech und red halten: Murner, Karsthans, Studens, Luther, Mercurius.

Brnar: Murmaw, murmaw, murner, murmaw.

Stubens: Batter, mas ifte ?

Rarfthans: Gingt man ober fchryt man?

Studens: Soreft nit, bas es fagen find ?

Rarfthans: Es fchreibt eben als ain menfch.

Murnar: Murmauw, murmaw, murmauw, pfhi, pfhi, auwe, auwe.

10 Studens: Es findt fagen.

Rarfthans: Es ift ain felgam gesang; pet ift es fribsam, vet fchryt es aume, pet pfuchtt es wie ain ichlang.

Stubens: Es ift ber fagen gefang alfo.

Rarfthans: Ift bas thier, als bas gefang, fo ifts on zweifel ain trugentlich thier, es fy recht ain fat ober ain rolling.

Studens: Ain fat (ale bie natürlichen meifter fagen) hat ainen glatten balg, lind bapen, mangerlay farb, geneigt fich an bie lubt gut ftrichen und gern umb ben hale ben herren und frauwen friechen, licht gern ben frauwen vff ben schoffen.

Rarsthans: So sagen die buren im dorff andre engenschafft auch von kaben: nemlich het ain kah lang scharst negel under ben linden dapen verborgen, do sy fraht; so lot sy gern har, wo so sift. Wan solicife kaben har aim menschen in kumpt, macht es speien und koben. Hat auch ougen den wolffen gleich, doch der schalckhasstigkait, das die im tag verborgen syndt, aber in der nacht sycht mans. Duch ledt sy mit der zungen, und mit den hindern suffen so frahen sy. Duch sagt man, ayn kah sieg ber nun bosen würm einer; wan im syn her etwas leids thut, so gang sy hien, und ledt ein krot, auch zerbis sy, und also mit versa. 2.6.) gisten maul und zungen in angenommer alten früntschafft des stricken und leden kert sy stop an, den herren zu vergifften. Wo sy im nit zusomen mag, wendet sich dem

finde in ber magen gu fchaben und verberben. Beichloffen tagen fon nit gut muferin.

Mercurius: Bericulofus catus.

Studene: Batter, folich eigenschafften mogen bie fagen ouch ban.

5 Rarfthans: Gang, wirff mit fteinen gu inen, bas fy ber hender muß wurgen. Wa ungemach enftod von biffen falfchen murmen! Studens: Ich gang.

Murnar: Mur, mam, mur! Pfhy!

Studens: D vatter, was gruliden thier! es ift nit recht eyn 10 fat, ficht boch einer glich, und wurt pe groffer und groffer, ift graufarb, hat einen felhamen topff, dan fo fchmuckt es fich, dan thut es fich uff. Rum, fich von wunder.

Rarfthane: Wo ift myn pflegel?

Mercurius: Mifterium eft.

15 Rarfthans: 3fts im minfter?

Mercurius: Metaphicofis eft.

Rarfthans: 3fts im meer ?

Mercurius: Stulte, metaplasmus.

Rarfthane: Bas fagt bifer ?

20 Studens: Er fagt, es fing ein verenderung des libs gefchehen.

Rarfthans: Wie mag bas fyn?

Mercurius: Jouis fententia. Gic leus er monacho porcus, hinc canis robens fyncera queuis.

. Rarfthans: Gun, mas rebet bifer ?

25 Studens: Er fagt, es fy mer gefchehen.

Rarfthand: Bas ungehuren, felhamen thier! hiher batb ben pflegel!

Mercurius: Roli modo erperire ultra.

Studens: Dit, nit, vatter! es ift ein menfch!

Rarfthans: Es ift ber tufel: bas geficht felt nit.

Studens: D vatter, gang neber bargu und fich mit fluß.

Rarfthans: Ich got, es ift enn geiftlich man!

Murnar: Ja geiftlich, vub mer ban geiftlich: ich bin menfchlich und geiftlich.

35 Rarfthane: 3ch habe nit gewißt.

30

Murnar: 3d wil biche leren wiffen : bu folt lichter ben tuffel beleidiget ban !

Mercurius: Opera fpiritus patent.

Rarfthand: Lieber berr, pr muffen ung borffluten vergiben : 5 wir wiffen nit, wie ein folich geiftlich man fol (aa. 3. a.) gehalten merben. Sab nit gewuft, bas pr pff ben bechern umbliefen und abmeg fuchten. Beiftlich lut follen by nachtzpt in flofteren fon und betten und metten fingen.

Mercurius: Dbftant nundine mufgrum.

10 Rarftband: Bad? gat er mufen ?

Murnar: Du filt gehörft auch in mein gauchmatten.

Stubene: Batter, bis gudtig!

Rarfthane: 3ch bore wol, pr gon mit geuchen omb.

Murnar: Lag fpoten ligen, findeft nit, by bu meinft.

15 Mercurius: Certe habitu alieniffimum.

Rarfthand: 3ch hoff, pr feind ein frummer geiftlicher berr.

Murnar: 3ch bin ber tuffel pff bein fopff.

Mercurius: Affinis.

Stubens: En vatter, bu folt nit mit folichen hochen leuten reben, madit fo gornia.

Rarftband: Wie fan alfo ein geiftlicher berr ein tuffel fin ? Berr got behut, wie ift ber man fo gornig, hatt eben bas geficht, bas ich in ber nacht fach, bo er alfo mawet.

Murnar: Das bich ber rit ichend alf burens! Du muft gen Rom bangen. Bas haftu mich gu rechtfertigenn? fichftu nit, mer 25 ich bin ?

Mercurius: Magnus nebulo.

Rarfthans: Lieber herr, wie heiffen pr ?

Murnar: Frag ben ftubenten.

30 Stubens: D patter, es ift ein groffer man ; ich hab fein titel gelefen, er ift ein poet, ber mit einem lorbonem frant gefront ift, und ift boctor in beiden rechten, und ift boctor in ber beiligen fchrifft. Bber bas ift er ein gefreiter orbensman, beift Thomas murner von Strafburg.

Rarfthans: Sab ich recht verstanden, fo ift er ein planet mit lorbonen und ein boctor im rechten und ein meifter im ftift.

Mercurius: Equidem.

(Karfthans): Wie ift er ein gefryter ordensman? bg er ben 5 orben nit balt? ober wie?

Studens: Rein er ift alfo gefret, bas genug ift, wenn er bie futten an hat, fo mans ficht.

Rarfthand: Ich hor wol, ber orden ligt allein an der futten:

10 Mercurius: De facto.

Studens: Mag auch durch alle land ziehen in frifeit fins orbens, etwan die futten abziehen und am ipies tragen (ad. 3. b.) mit abgeschnitten zerteilten hosen, ben begen im fagbald: mag auch verfleubt in die lupanaria gon.

15 Mercurius: Quotidiana.

Murnar: 3ch fid wol, wo es hinug will, bomine notarie, coram nobis et his tribus teftibus.

Mercurius: Bilizet, fraus, menbacium, hypocrifis!

(Murnar:) Protestor veritatem iam bictam in meam personam.

20 Dz uch bode hoben schenben und plenden! was hand ir aim geiftlichen man son heiligkeit vßzuscharpen? in der gemein lieb und werdt zu machen, meinen ir, ba foliche nieman wiß bann ir?

Mercurius: De fus mundel eine hubschen parnbfel am gefel. Stubens: Dlim bec.

25 Rarfthans: Bas? wil er onft blen, fo wellen wir im nach not mit fteden fcmiren.

Murnar: Du bift ein gouch.

Rarfthans: Bnd du ouch.

Mercurius: Bona mercamina.

30 Studens: Batter, verred bid nit, wan er ift ein alter Jurift. Rarfthans: Mag wol fyn ein falter Chrift, ober ift er ein fift? Mercurius: Bere, cifta nequicie.

Rarfthane: Bas fagt ber aber?

Stubens: Er fog ein weltwiß man.

35 Murnar: Dofur foltu mich ban.

Rarfthand: So ifts not, bas ir gefryt synd, vff by uch bes ordens regel nit hinder; wan im flofter geistlich und in ber welt liftig gut fenn, mag nit by einander fton.

Murnar: Incompatibilia auctoritate pape vinci poffunt.

Rarfthans: Bas ligen ir vbel ?

Murnar: Du burenflot! Iniuftum eft, vt monachis operantibus fervi eorum ocio torpeant. Diftinct. liiij. c. abbati. Iterum vitium eft, indignis fecreta vulgare. biftinc. rliij. ca. fl.

Rarfthand: Ja warlich ftinfen ir vom fecret, wil glauben, ba

Murnar: Mag fyn.

Rarfthand: 36 myn ouch alfo.

Mercurius: Condimenta.

Rarfthane: Lofen, wer flopfft fo an ber thur?

15 Studens: D Batter, es ift boctor Luther!

Mercurius: Sa, bisponentia fata!

Murnar: Co ber tompt, ift mon gil vil bie; laß mich binben vg.

Rarfthans: 3ch hab myn tag gehort, ein frey fyg gern by 20 ber anbern.

Murnar: Er ift ein bofe frey, frent bog bing.

Mercurius: Optima pfiticus ifta!

Rarfthane: Warum ver (an. 4. a.) bergen pr ud vor im ? 3ch bbr vil gute von Luther fagen, bas er ein from Chriftenman fing.

25 Murnar: Bermelt mich nit bie; er ift ein feter; ond ich hab mich unberfchriben, bas ich in fur ein feter wifen wil.

Rarfthans: Warumb bisputieren ir nit mit im perichonlich, als boctor gedius thon hatt gu Lippigt?

Studens: Ja vatter, doctor Ed, alf etlich fagen, bot nit 30 pil eren noch fig eriagt am Luther.

Murnar: Coniuro te, adolescene, obmutescas!

Stubens: Mobo.

Rarsthans: Er hatt boch bermassen geschrene vnnb gesochten, bas vaß nieman vor im zu reb hat mögen kommen. Auch ist er syn 35 franck worden (do er also im sandt sacht) und hetten etlich von Epphig im nit fo ein bewerten meifter geschidt gu arhnen, glaub ber eticum fampt bem innern nyd gamen betten ime bert abtrudt.

Studene: Bas ift es fur ein artt gewefen ?

Rarfthans: Wann ich bas hochgericht halt im borff an mins 5 jundherren ftat, etwan schieft ich auch nach im.

Stubens: Dir nut bes arget.

Rarfthans: Auch hat der Bapft dem Eden fünffhundert ducaten für sein arbeit geben, und wann der Edius den Luther hett überwunden (als er under ift gelegen), wolt er ein camal mit den breiten 10 hüeten vß im haben gemacht.

Murnar: 3d hoff, mir foll auch ein feber von bifer bofen fregen werben.

Rarfthand: 3r vormeinen villicht auch fünffhundert ducaten git erfcmorogen wie Gedius?

15 Murnar: Augrus gratiofius aurum intuetur quam folem, biftinc. rivij. c. sicut.

Rarfthans: 3ch hor wol, uch gelerten ift mer vmbs gelt und rum ber welt, ban umb die warheit und ere gottes.

Murnar: Mendicat infelix in plateis clericus: biftinc. reitj.

Mercurius: Cadem diftinc. Propter auariciam sacerdotum fepe obia consurgunt.

Murnar: Decultum (aa. 4. b.) vulgo.

Rarfthans: Der luther fompt.

25 Murnar: Abi.

Rarfthans: Seben, herr, laffen vng mit im erfprachen.

Murnar: Ich und mein gefell haben fchrifftlich im ein mufter zamen blafen, bo in wirt ber Luther wol merden, wo an ere gefreffen hat, bas ims ber teuffel in hals gefegnen muß.

30 Rarfthans: Do behute in got trulich vor! wie find ir ein felham geiftlich man, thun nit ban fluchen, ichelten, toben, und ben luten bofes munichen.

Studens: Domine boctor procedit.

Murnar: Co ich gutes im finn han, entriftet mich ber tropff, 35 ja er wirt wol fein irtump bar von verfton. Rarfthans: 3a, fo bleiben bie; fo pr im geschriben hand, fo fent er euch wol.

Murnar: Mir nit, das ich vil mit im disputier, wie wol mit spisworten (so ich in meinen groffen buchern gelernet han) ich nit 5 underligen hoff. Aber er wil mer durch das euangelium und Paulum und des alten dings alle ding bewert haben, daruff ich mich nit vil gelegt hab, wann es alt heydnisch werd ist. Wer es aber der nuw handt, als do sindt die gauchmatten, narrendeschweren und scholmenzunst, und derglichen theologi, wolt im das helmlin nit lang 10 verginnen.

Mercurius: Runquir gloriofus theologus!

(Murnar:) Auch hab ich mein namen nit barin gefdriben, vff bas er nit wiß, bas ichs thon hab.

Rarfthans: So ir so ein hochspitiger man find off die new 15 mannier, stiennd euch wol, dz ir ym eweren namen nit hetten verhalten, auch off das, daß die anderen gelerten lütt euwer scharff reß hyrn erkennten und kunfftigen syg in euch erhofften.

Mercurius: Mendacia et fcandala.

Murnar: Es hatt nit not; wiewol mein nam nit barinnen 20 ftot, noch meines gesellen namen, so fommen wir boch gar heimlich zu vnseren guten gesellen.

Mercurius: Giue zizanie.

(Murnar:) follich vnfer lift vnd wißheit in eim or gerumbt, ins hert vnder ben rosen geredt. (bb. 1. a.) Duch hab ich meine sprichwort 25 so geschicklich darin geschickt, das ein lichtuerstendiger (so mich in aller-welt-hat horen predigen) wol merden fan, wo das salt herstüßt, nit vp eim schlechten haffen. Hab nit on vrsach den gnedigen herren zu Stroßburg mich soliche gethon haben in gheim anzeigt, in hoffnung, groß eer und schendung dodurch zu erlangen.

30 Mercurius: Phramidem gemibis.

Murnar: Wie meinftu, gefel? Rarftbane: Ja mum mum!

Murnar: In bich!

Stubens: Durch bie Abagia Erasmi.

35 Murnar: Renn! ich hab ale wol Abagia und fpruchwortlin ale

Erasmus hat, ja vil scherpffer vnnt fostlicher. Erasmus hat gusamengelegen matery vß alten historien vund poeten, welich von tugenben und daufferfeit sagen. Ich aber hab mir selbs ben rum und lob behalten, bas ich nit vß frembben runflin wasser enblehnet, sonder meins brunnen mich ersettiget.

Rarfthans: Lieber her murner, fagen mir boch auch von ümern fpruchworten.

Murnar: Das ift ains : haft nit mein gens gefeben?

Rarfthans: De ift schlecht wißheit von aim folichen geler-

Murnar: Es ift so fichlecht, bas ich ain gante faften teglich bavon genug gut prebigen hat gut Friburg im prifigam, wiewel faft nieman bargut fam.

Karfthans: Als ich hor, fo hat Erasmus vil geschickter reden 15 dan ir; üwer red ift nit dan von gensen, gauchen, schelmen, feiben.

Mercurius: Cornalia.

20

Murnar: Du haft ain rechten namen, Rarfthans; wan ich bir ben Namen vo meinem gauchbuch geben han: verstaft nit, was heimlicher weißheit und geistlicher synn bie worter vff im tragen.

Stubens: Batter, boctor Luther wart.

Murnar: Gang zum grüniger, bem truder, vnd heiß dir zwen buchlin geben. Das erst hat ain soliden tittel: Bon dem bapstum, dz ist von der hochsten oberfeit driftliche gloubene, wider doctor Martinum Luther, ain tostliche, o (bb. 1. b.) ain wolgrundetes büchlin, durch gotliche warheit.

Mercurius: Ber plana menbacia.

(Murner:) das ander buchlin hatt difen tittel: Ein chriftliche und bruderliche ermanung gut dem hochgelerten doctor martino Luther, Augustiner ordens, gut Wittenberg, von der heiligen meß ic. Diß zwen buchlin laß dir lesen, hor zu, so wirftu erst erlernen, wer 30 ich bin, ob ich noch (wie wol die selb natur noch gant in mir ist) ann kat oder rolling syg, oder ein christenlicher lerer. Abi, bon an! der Luther vertribt mich.

Rarfthans: Amen.

Studene: Bene veniat nobis dominus doctor Martinus Lutherus!

Buther: Bar buic bomui !

Rarfthans: D her Luther, fund uns wilgfomen! Bas bringt 5 ud. in big land?

Buther: Die einfalt bes tutfchen volfe.

Rarfthans: Bie bas?

Luther: Das die tutfchen fo flenns verstands fond: mas man inen worspitt und bantet, bas glouben sy glich, synnen im nit witers 10 nach. Do mit werben sy vil betrogen und von ben vflendern verspottet.

Rarfthans: Do von weiß ich nit. Wer thut foliche? Enfer fürften und herren?

Buther: Renn, ober gar wenig.

Rarfthans: Ich weiß nit, aber es hat lang in mir gedo-15 bert, man werff etwan ben gemeinen man über be feil. Lieber herr, geben mir bes eyn anzeigen.

Studens: Batter, er ift der man, do von boctor Murner gesagt hat, wie er ein ketzer fing und sip im ban.

Rarfthane: D her, fond ir im bann und ein feger, fo beben 20 uch balb bin vg ! Wo ift mon pflegel ?

Luther: Min frund, hat nit myn widersacher, ber Murner, in sym buchlin geschriben, do keiner parthy zu glouben sy, vor und ee dann die sach ersunden und mit recht us geschrien ift? Warumb gibst du dan im (als parthyschem) glouben, und mir nit, so noch ein fry concisium nut darüber erkant hat?

Studens: Batter, gang fin muffig; ich halts mit bem Murner. Rarfth ans: Lag vor fone bucher überhoren.

Buther: So thuen fo woll umb gottes und ber warheit willen: horen und lesen mine bucher auch in glidem fliß, als miner find bucher, und fein teul angesehen, sunder (86.2.a.) luter und bloß die warheit und vernunfft: dan so vrteilen zwischen mir und allen minen finden.

Mercurius: Mequum.

Studens: Roli os ponere in fcenum!

35 Rarfthane: Gun, bu folt es bag mpffen ban ich (fo ich vil

gelt an bich gebendt hab vff ber hochen ichul gu Coin), be ber gut ber martin luther ein billige fach und meinung vor im helt, beib parthien vor und ee verhoren, ban vrteilen ober verbampnen.

Stubene: D patter, bu haft buren regel! Rit alfo! ich bab git Collen andere gebort von vettern fant bominici und boctern, ja von einem, ber beiffet Sochftratus, ift ein fegermeifter.

Mercurius: Sereffarcha.

5

10

15

20

30

35

Rarftbane: Bas? ift ein monftrant ein fenermeifter ?

Stubene: Du perftoft übel, bift bee latine nit geubt. ber felbig Sochftrat fagt, es fo nit gut noch ficher, mit folden luten gu bifputiren, noch audiens gu geben, noch recht volgen laffen , wan fo au glert fund, und die febermeifter offt au ichanden gemacht haben. Alfo thet Johannes buf, alfo ber gefdwind Sieronumus au Cofinis. Set man in laffen gu antwort fomen, fo betten bas gant concilium gefchendt; aber bas fur fam gu aller hilff. Alfo in bifen iaren boctor reuchlin, ber groß ichmach und nachteil ben fegermeiftern gut gefügt hat, bas er mit recht erfant ift gu Gpir ale gerecht und vffrichtig in fynem lernen. Bnb hetten die geiftlichen vettern predigere orben nut fo groß hilff iren febermeiftern thon mit vil fchandungen und treuung bee babfte, bas ber bapft ben fentent gon Rom hat jogen, und bo mit unwillen aberfant, mas mennft, by inen ichand und ichaben bo erftanden wer? Bitere mas wunder ift gefchehen in bifem rr. iar au Ment : Do fam ein legat von Rom bo bin, verschuff, ba man folt bes Luthers bucher offenlich verbrennen; bo peberman am plas 25 ftund, vnb wartet ber gefchicht, bo fraget ber hender, ob vrteil und recht geben hett, ba man bie bucher folt verbrennen. Do nieman im bes ein warheit font fagen, fich, ber (66. 2. b.) nadgultig menfch wolt nit richten und ging binmeg. D mas groffer ichand und ichmoch ward bo bem legaten bewiffen! Bnb wolt er nit mit fchanden gar beftan, muft er bem bender laffen überreben mit liften vnnb gaben pff ben andern tag, bas er bn amen ober fier buchlin verbrant. 3ch hat vermeint, er folt nit mptere gefragt ban, angeseben bes babpits legaten und ernftlich befelch und ber febermeifter ampb.

Mercurius: Docta rufticitas germanorum.

Rarfthans: Wie meinft ban, man es bargu fomen wolt,

20

25

bas allein ber gewalt recht wer. Ja wann der bapft einen gouch von Rom schickt mit gewalt: ja fach mir ben, verbren bifen, schmir mein pflegel wurt fich regen.

\*\* Studens: D vatter, du meinft, es syg mit des bapfts gewalt als vm eines vogts im dorff (als du bift), der nit ains halms
breit handlet (mit willen) anders dan mit recht und erkantnus syner
vmsiger, welche all grob buren syn, vermeynen, wan sy anders vrteilen, dan flag, antwurt und kuntschafft gibt, sy weren des tuffels.
Der ding nut beim bapft, sunder zu vil malen: Sie volumus, sie
10 jubemus, ovortet, sufficit vicisse.

Rarfthans: Ift er ban ber allerheiligeft an gote ftat, und laffet so grom bie lut tobten? was im geselt, muß recht son? Ift er an gote ftat, sol er auch erzeigen gotliche werd, als gerechtifeit, weißheit, liebe, gunft, gebultifeit, heilifeit.

Studens: Was plapaft almeg bin tand? Was foll ein volly bes gewalts, wan man in nit bruchen foll? wilt ftet vff bem Cuaugelio ligen? Das man ben puren fagt, heift nit gemacht. Werestu auch 3% Collen vnnd Louen vff ben hochen schüllen gestanden, do gestert lübt sind, und hettest das geistlich recht gelesen, und Guayetarium, solvestrum —

Mercurius: Magiftrum porcorum.

(Studens:) de prierio in seim groffen bud fast gut nach mittag, ben Eden und was das dings ift, du wurft gant anderst: (66.3.a.) das du vet für groß fünd achtest, wurd wyßheit und daufferfeit. Der bapst bat volkomen gewalt —

Mercurius: Super pediculos.

(Stubens:) gat brennen vm, wic er will; foll nieman fragen, warum thuftu big ober bas?

Rarfthans: Lieber fun, diewil du fo gelert bift worden, sag 30 mir, hat ain schaffner mer gewalt, dan im sein herr geben hat? Ich als ein pur acht nehn. Wan aim fürst sein amptman einen gwalt (ia gemeinen gwalt) verlicht, so ist doch alweg des fürsten meinung, dy solicher gewalt sich nit weiter erstreden sol, den zu ere dem fürsten und nun dem land. Wo ein amptman die durger schinden 35 tede on schuld, oder die gutter im seiber zu ergen machen wolt, oder bz laud einem feiner fyndt übergeben, wit nit glauben, dz der fürst sollichs gestattet, oder der massen den gewalt im verlichen hab. Nun hat Christus an sinen iungern vil gelert, wi sp sein sollen, was sp thun sollen, wo vor sp sich huten sollen, was ir ampt sein sollen, wnd sich in euangelio geschriben. So ich by vusern zien sich vuser bapst vnd bischoff, so sind sp gleich dz wider spil, nit anders dan weren sp heiden.

Studene: D vatter, bu bift ain pfaffen findt. Ir buren find almeg ben pfaffen gefer.

10 Rarfthand: Es ligt am tag.

Ctubens: Roli os ponere in cenum: fy halten bas euangelium.

Rarfthane: Es find eben by vier gilen im ganten enangelio: bie halten fy fo ftard, be fy im vil gu vil thon.

Studens: Dy wil ich gern boren.

15 Rarfthans: Die erft zeil (fo du, hilff mir, ich fan nit wol latin): Du bift petrus, und off den fant peter wurd ich buen myn filchen.

Mercurius: D by ift ein foftliche gill, tragt vil nus.

(Karithans:) Die ander zil: Wendet meine schoff; Die drit 20 zil: Was sp uch sagen, de thun; die vierd zil: Wer uch veracht, der veracht mich.

Studens: Wie meinftu aber, weren bie vier gifen nit, was wer unfer bing?

Rarfthand: Die vier zilen haben vil ein ander meinung, dan 25 ir unß für geben. Die gant welt (66.3.6.) gat pet mit den vier zilen umb.

Studens: Die vier gilen fon die heimlichen ftud bes Chriftenlichen gloubens, die boctor Murner fagt verbotten fon gu rntlen und erforschen.

30 Rarfthans: Wie, vatter Martinus, was fagen ir bergu, fo id vud min fchloberent (wie beift ftubent?) also fechten mit einander?

Luther: Was am lichten tag ligt, darff nit, das man mit einer fergen darzu lücht: es ift selbs luter genug. Umb bifer vier gilen willen bin ich in angst und not komen, wan wer die vier zilen 35 rechtnertigen wil, ber hat ben hals verloren.

Rarfthand: Rit alfo, lieber herr, es gehort mer bargu. 3ch hab etlich buchlin, fo ir gemacht haben, horen lefen, und wen ich hinder fich oder für fich gedent, fo ift es eben die warheit.

Luther: Die warheit bringt mich in not, da ich nonder sicher bin. Karsthans: Lieber herr Luther, schriben in unser sprach zu butsch bie gotlich warheit, vsf da wir einseltigen leven ouch mögen lesen. Doch da es war sig und in der heiligen geschrifft verfasset, als dan nachent all üwer schriben gut anzeigen gibt und lassen uns sorgen, ob wir uch erretten von gwalt des bapst und des vreiten hutentrager, es sy dan da uns gut füst, schwert, harnisch und hallenbarten sampt gutem geschüß nit heisen mag. Tütschland hat von alter har noch (von gots gnaden) den priß gemeinlich behalten, es sy wellisch oder französisch haben sich unsern rüchen tops muffen visst wenigst entsysen. Wo kem wir do hin? Wer das heplig euangeslium recht lernet, den wolt der bapst mit gwalt verderben? Rit des bings! wo ist myn pstegel?

Stubene: Infanit!

Mercurius: Geruet iuftitia.

Luther: Nit, lieber fründt! Es fol von mynet wegen niemand 20 fechten noch todichlagen. Ban Christus follichs het wellen, er het wol zwelff legion zu hilff vermögen der engel; noch all zwölff botten folichs nit begert hand, sunder gedultig vmb der warheit willen den tod und marter gelitten. Ich far witers: Wögen beider (bl. 4. a.) parthein meinung lesen und dz nübest daruß lesen und nemen. Got 25 sp mit üch allen!

Rarfthans: Lieber her, got bewar uch algit! - D fun, bas ift vil ein befcheibner her ban ber Murner.

Stubene: Batter, gang in ader.

Rarfithans: Es ift pet winteregit, nichts nugliche im felb 30 zehandlen. Rimm bes boctor Murners erft buchlin und liß mir barinnen, bomit ich ber frommen lut leer ouch verneem.

Studens: Go merd eben off.

Rarfthans: Beb an!

Studens: Dif ift bas bud von bem bapftum, bg ift von ber 35 bochften oberfeit driftenlichs gloubens wiber boctor Martinum Luther.

Rarftband: Der titel gefelt mir nit, wie balt bae buch ift. Studens: Die bas?

Mercurius: Bonum aucuvium.

Rarfthans: Do bedundt mid, by Chriftus fig Die bochfte 5 oberfeit bes driftenlichen gloubens, biewil er ber einig gespont ober prütigam ift und fein ander, und bie fpont ober brud feinen andren man erfant, funft mer fp vnrein ond rungelet, nit ein reine gefpont. Duch ift bie fpont nit mighellig mit irem prutigam, aber mit bem bapftum ift fy nahent almeg mighellig, was eine wil, by wil by ander 10 nit. 3tem bie fpont ift geiftlich, biffer Romifchen ift lublich und weltlich.

Studens: Sat bich ber rit ouch gelert gemacht? Lofen mir ouch! Man leignet nit, by Chriftus Jefus by oberft houpt und bie recht gefvont ift; aber er hat ein liblich houpt noch im verordnet, off erben ben gwalt geben.

15 Rarfthane: Bas barff er eine lublichen boubte, fo fin fpont geiftlich ift ?

Studens: Dorumb biemil bie fpont noch nit gant entlediget ift, funbere teglich fich must und girt gu ber bochgit, und bie frund bes gespont burch ben lib vil entzogen werben von ber frolichen ftim 20 bes prutigams gu boren, ift billich bem lib nach ouch eyn liblich boubt off ertrich noch Chriftus gu fon, wellichs bie form ber bienftbarfeit und euangelisch ler wie driftus vff erben gefürt (nit wie jes im himel) bat, verfper furan, boburch by lublid boubt etwas verberblifeit ben ichaffen bewiß (bb. 4. b.), hilfflich, Die fynlichfait gut tem= 25 men, by ber geift pe mer und mer gelebigt werd burch bie gnad Jefu Chrifti unfere herren.

Mercurius: D bi vbi funt!

30

Rarfthans: Roch verbindt big bon vernunfftig angeben nit, bas ain lyblich houpt beshalben not fp. Gibe gu, bas nut vnb gut fp, geiftlich liblich oberfeit gu haben. Dieweil aber Chriftus mer ban einen gut foldbem ampt berufft bat, mag fanct Beter nit allein by oberft houpt fein, funber bie andern Apoftel mit im glich, bub pest die bifchoff an ir ftat, man bas fo Chriftus inen hat empfolden, hat ein peglicher mogen fich bes gebruchen und üben, ale ban bes offenlich in ben geschichten ber apostelen ftot, on intrag eine apostel 35

25

gegen ben andern, nit als vet die babft, cardinal, bifchoff, prelaten, pfaffen fich halten gegen einander, gleich wie vil hechten in eim wischer, do alweg der gewaltiger den schweckeren frift und dempt, bif da sy nachent all gefressen und dem groffesten im magen gusamen tummen, da boch ein wolff stud ift in christlicher sanstmutifdit. Darumb die vir gien ob bestimbt fast argwonig von inen und an dag gelegt werden.

Studens: En wie lang ligftu im titel bes buchlins?

Rarfihans: Bas ift vil lefen und nit verfton? mus bennoch ain einfeltiger lan etwan fragen.

Mercurius: Dbiofiffimum pontifici.

Studens: 3um erften gibt boctor Luther fer vrfachen, bg bas bapftum burch gottes verhendnus unft gu einer ftraff gegeben fp.

Rarfthans: Lag boren.

Stuben 6: Ee wir daruff fummen, so zeigt dz buchlin an ain hohe anklagung von dem Luther gethon, nemlich das in christenlicher firchen etwas sol mit liebkofen geredt werden oder nit lügen, wan Christus unser lügnen nit bedarff. Bff soliche anklagung antwurt der hochgelert Murner, in der heiligen geschrifft doctor, dz er sein lebtag kein man (vß genomen Lucianum) von synen warhafftigen reden gelesen (cc. 1. a.) hab oder under allen schrybern ersunden hab, der sich hocher verdingt und berumpt hat, die warheit zu reden, dan doctor Luther 2c.

Karfthand: En en en, het ich gewist, bas murmaw fo ein man, vil rumens, wenig barhinder wer gewesen, het mich nit enthalten mogen, mon pflegel wer im vff ben fad gelegt.

Stubene: Barumb, lieber vatter ?

Rarfthane: Do fich ich, bas er ein gauchmacher ift, ber nit vil in ber beiligen geschrifft gelesen ober verftanben hat.

Studens: Er ift boch boctor in theologia.

Rarfthans: 3a in narrogia.

30 Studens: Du fdmeheft in mit worten; thu bar, bas er nit vil in theologia gelefen hab.

Rarfthans: Gern. Ich hor lefen im euangelio, bas Chriftus gefagt hat: Ich bin ber weg, be leben und bie warheit. Item Joan. viij: So ich gugniß gib von mir felber, so ift min gugniß warhafftig. 35 Nun ift driftus auch ein man gewesen. Item ber zwolfsbot Mattheus

in feiner vorred find Guangelii am end fpricht er alfo: Ung ift brfach bifer arbeit geweft (vermeint er, warum er by euangelium gefdriben hab) für gulagen ein warheit ober glauben gefchehener Ding ic.; ba ift ve ein rumen ber marbeit. Item ber brit eugngelift Lucas in 5 feiner vorred fynes euangelii berumpt fich: bas vil feind gemefen, bie fich haben underftanben, nach geschicklichteit bie geschichten gut schreiben ber bing fo burch in erfult feind zc. Do berumet er fich, by vil vn= uolfomen bas euangelium befdriben haben, aber er habs erfult ic. Item ber heilig awolffbot Joannes in feiner erften epiftel hebt er an 10 in bife wort, bas bo gemefen ift von anbegin, bas fo mir geborthaben, bas wir gefeben haben mit unfern augen, bas wir befeben haben, und unfer hand getaft, von bem wort bes lebens ic. Bie fund boch offenlicher berumnuß ber marbeit git fchreiben berumpt merben? Item Johannes ber apostel in feim buch ber beimlichen offen= 15. barung fan nit ge (cc. 1. b.) nugfam gebenebeben, ben fo ba felbige buch ungefelschet laffen, bargegen munichet er alle bie plagen über ben, fo by felbig buch felfchen, man by felbig buch fo vol worheit fen, bas ein pegfliche wortlein groß heimlicheit in habe. Item im euangelio 30annis xir. ba bezeugt Joannes ber euangelift nur faft bie marbeit, fo er gefeben bat, bo man bem berren Jefum fein beilige feitten off thet, 20 wie fein zeugnuß marbafftig fen zc. Item leg bifer theologus viler berumnuß den heiligen paulum, ber berumpt fich nabent in allen epifteln feine apoftolate, welliche nit andere ift, ban ein bot ber marbeit, berumpt fich, wie er bas euangelium on mittel von Chrifto ge-25 lernet hab. Item wie er fagt gu benen von Corinthiis j. am andern capitel: Mein red und mein predig ftot nit in menschlicher beredung ober worten, funber in erzeigung bes geifts und ber frafft, vff ba eumer glaub nit fy in weißheit ber menfchen, funder in ber frafft gottes, wan bis weißheit reben wir under ben vollfommen. Sor lieber 30 rolling, mas Baulus mit feiner euangelischen bafunen tonet, ma groffer warheit finer red er fich berumpt. Schint wol, by boctor Murner mer off ber gauchmatten gefogelt hat, ban in ber heiligen gefchrifft ftubiert.

Mercurius: Rova aurea fecula.

Studens: Batter, bu haft ein gute einfeltige meinung, aber 35 bu bift beins munde nit behutfam.

.10

20

Rarfthans: Womit ?

Studens: Wie wol bu genitg anzeigen thuft, bas boctor Murnar fast wenig in ben euangelien und epiftelen ber zwolffbotten, vil- \* leicht gar nicht in paulo gestudiert hat, vedoch so ist er ein verrumpt gelert man, ben bu nit so leichtlich nennen solt als rolling.

Rarfthans: Wan bas fals ertaubt und unguchtig wirb, so ift es funst gu nicht mer nut, ban bas es von ben menschen mit fuffen tretten wert.

Mercurius : Bec tibi fignabis, Murnar.

(Rarfthans:) Ließ menter.

Studens: Sagt (cc. 2. 2.) Luther wenter, er mog leiben, bas von bes glaubens warheit offenlich gerebt werb. Daruff antwort bottor murnar, es fy war, noch lut bes enangelii vnfer glaub wol erleiben mog, bas man in vff ben bedjern predigen mag. Es seind aber etliche ftud vnsers glaubens, so man die ruttelt, nit nug baruf entstanb.

Rarfthand: Des euangelij halben gu predigen fein fie beib eins; ich hor aber, bas boctor Murnar mer ftud bes glaubens und bie als heimlich gu fein, bie nit gu rutlen ober grunden feind. Es feind villicht als von ber heiligen trifaltikeit.

Studens: Bol ifte auch ein ftud. Doch ift sein meinung pepmal nit, auch nit wie got mensch sey worden, ober ber gleichen, wan die theologen die ding all durchgründen und ben eim nadelspis durchneusent.

Rarfthand: Wil glauben; fie felen bennocht gumalen ben eim burenfprung.

Rarfthans: Warumb fein fie bann fo widerwertig felbs in allen bingen ?

Stubene: Gufficit.

30 Rarfthans: Also heift mein schweinspieß. Du fagst mir aber nit die heimlichen ftud bes glaubens, so doctor Murner über ben Luther triumphiert.

Studens: Da ift ein heimlich ftud bes glaubens, ber bapft gu Rom und sein herschafft, wie er uff fommen ift, und so vil land und 35 leut überfommen —

Mercurius: Ber phas et nephas.

Studens: hat, wie er allen gwalt drifti vff erden hat; was er thut, ift als recht, wan ber heilig geift in nut laft irren, noch vnrecht thun. Item das ben verlierung des hymels ein pegflich mensch bem bapft vnderworffen ist. Item das fein mensch ben einer todfund glauben sol, das der bapft ein vierteil stund in einer todfund sen, Item das der bapft allein der heiligen geschrift rechten sin und meinung uplegen sol. Item ba der bapft ordenlichen vollen gewalt nit allein veff ertrich, auch im fegfüer (cc. 2. b.) hat.

10 Rarfthans: Sor, bor! bes glaubens wil gu vil werden. Dein glauben ber helt ber artidel gar feinen in im.

Studens: Es fein noch mer glauben. Athanafius hat auch ben glouben vil witleuffiger beschriben, ban bu in betteft.

Rarfthane: Sat er ein anbern glauben, ban ich?

15 Studens: Rein, ift eben berfelb, ban by bie heilig trifaltifeit in ben personen luterer außgesprochen werden, und bie menschwerdung drifti.

Rarfthand: Sagt er aber auch vons Murnars heimlichen glauben ?

20 Studens: Rein.

Rarfthans: Bas ift mer ein glauben vorhanden ?

Studens: 3a, fo im concilio Niceno befchriben ift, ben fingt man al fontag in ben borfftilchen.

Rarfthans: Der felb ift vil langer ban meiner; ber felb halt 25 villeicht folich heimliche ftud in im.

Studens: Rein, er ift wie ber glauben von Athanafio befchriben ift, bann mit etlichen worten anders aufgesprochen.

Rarfthans: Wo ift ban ber murnars glauben? Do wiltu nit berfür.

30 Studens: En, es fein articlel und meinung ber lerer und boctoren, so sie nach und nach erfunden haben, als ift sant Thomas prediger ordens, und al nach im bes ordens haltent obgemelte stud mit dem fur und sunft, als Scotus und bes bings.

Rarfthane: Sor wol, man man alfo machen wil, werben gut 35 left ber artidel bes glaubene ein groß bud vol.

25

30

35

Mercurius: De facto.

(Karfthans:) Warumb hat unfer her fo ein einfaltigen schlechsten glauben uffgeset, daran er sich benügen lat? ich wils mit im
halten, wil by meim alten burenglauben bleiben. Es seme bald barzü,
by ich in einen iegklichen braum eins bollen münichs glauben muft.
Rit bes bings! Der from boctor Martin Luther leret noch recht,
lasset ben glauben uff Christo bliben: bo mit uff.

Studens: Rach beiner burfchen meinung, fo murbe ftiel off bend buvffen.

10 Rarfthans: Wie bem?

Studens: Doctor Murner fagt in feim buchlin, man fol die bing ungerutlet lan, man es uffrur wiber Die (cc. 3. a.) oberfeit bring.

Rarsthans: Es ist mein meinung nit, bz man der oberkeit widerstan, noch die durächten sol, es mag sich aber ein oberkeit so grob vnuerschampt seins gewalts mißbrauchen, das soliches zu schaad, schand vnd wider all vernunst, sich selbst offenlich anklagt. Meinst nit, ob sich gebüren moge, das solichem schedichen gewalt radt thon mog werden?

Studens: Ja wo man recht ordnung helt; ir bauren aber 20 habent nit vernunfft in follichem.

Rarsthans: Lieber fun, was ordnung hielt sant Paulus, do er für den bischoff gesenstlich bracht und do auf geheiß des bischoffs an sein baden geschlagen ward, antwort paulus dem bischoff: Schlag dich got, du geweissende wand! Wie, was er do so ungüchtig gegen seiner oberkeit?

Studens: Was meineft, bas paulus mit ber geweiften wand gemeint hab?

Rarsthans: Ich acht, er hab vermeint, de bifer bischoff nit funst und gerechtigkeit gehabt, sunder nach seiner sinlichkeit den gewalt gebrucht hab, deshalb Paulus in sins misbrauchs halb des vrteil gottes erinnert hab, dodurch anzeigt, de ein bapst, bischoff, wo der nit mer hat dan allein den titel der oberkeit, das der nit anders sey, dan ein schein und kunterfer.

Studens: Genug! du pluperst infin, weist felbs nit was. Karsthans: Roch eins! So mich ein folich geweisset oberteit verfiert, bin ich nit als wol verfiert und verborben, als fo ich mich felbs verberbt? Rach bem wort chrifti, fo ein blind ben andern fiert, fallen fie beib in bie gruben.

Studens: Sen, vatter, ich wolt, bu werest wisiger! heisieft ben 5 bapft und bifcoff blindenfurer: bas ift wiber ben glauben boctor Murnars.

Rarsthans: Wiber was glauben rebet Christus Matthei am rr., do Christus mit der oberkeit der iuden redt, und nemlich von der übertretung der gesat, so ir elteren, wysen, raboni und fürsten den priesstern ufigeset hetten, wöllich gesat die güten (cc. 3. d.) Apostel übertreten. Sprach Christus: Warumb und übertretten ir die gebot gottes durch üwer eigen ordnung und statut ic.? und hernach stat gesschriben: Berlassen sy (vermeint er die iuden mit iren tradition und uffsatung), wan sie sind blind, das ist unwissen, den blindensierer; so ein blind dem andern blinden den weg wiset, fallen sie beid in die grüben.

Studens: Du folt ben bapft und bifchoff nit ftraffen noch rechtuertigen; was fie bir fagen, bg folt bu thun.

Karsthans: So sollen sie das euangelium und geschrifften in trefften lassen, nit mit irem faulen geschwetz ringern und von rechtem 20 verstand dringen mit gewalt; wan durch die geschrifft erkent man on selen alzeit, ob solich oberkeit recht regier oder nit, wan die geschrifft ist der recht hauptbrieff, so Christus uns verlassen hat, darnach sich die christenheit richten sol als nach eim richtscht, und zuwor der bapst und bischoff sollen durch die prillen alle ding vrteilen und sehen; neden dien dien meder sehen noch hören. Ja, sol ich ein mal trustich reden, über und außerhalb der gotlichen geschrifft hat weder bapst noch bischoff sein gewalt, als wenig als ein stein.

Stubens: Du bringft ung in not! lag ein bing ein bing fein! Rarfthans: Go liß furbas; mocht liben, es wer ichier auß.

30 Studens: Es find vil nebenwort; gefelt es bir, fo wil ich bie fürberlichen puncten lefen, baruf etwas leren magit.

Rarfihans: Mach an! "

Studens: Sagt boctor Murner weiter also: Es ift niemant also unfinnig, ber nit verstand, wo bas hien diene, so die undertonen 35 bie oberfeit rechtuertigen, wohar inen ber gewalt fum.

25

Rarftband: Die rechtuertigung bab ich ein flein vorgefagt mein gut bedunden. Go aber Murnar fagt, man mog wol gebenden, wo bien es biene; ich hoff gutem, wan vilmale oberfeit gerechtuertiget ift worben, und vilmals gutem erichoffen, wie offt meift ba bei unfern zeiten funig, feifer, bifdof, (cc. 2. a.) bapft ire furnemen gehindert werden burch ir rabt, regenten, perlament, wiberfpredjung ber gemeinen bnd boburch vil blut behalten, bas funft vergoffen murb. Sat ein gemein gu Rom ben bochfertigen funig Tarquinium nit außgeiagt, was hat er bofer ftud volbracht, be bomit geweret warb. 10 Bas meineft, bas bes bergogen von wirtemberge unberthon fleiß und bitt antert haben, by ir haupt gefund wirb, in laffen ermanen, onberweifen groffer beichwert, fo er pff fein ftet verfatunge thet, burch berren, fürften, burch Maximilianum ben gutigen fürften und feifer, was halfe, bor wol, man fol by haupt laffen imer frender werben und wütig, die unschuldigen laffen ermorden, benden burch fein engen bend, westfalisch ritterschafft triben, baden und nafen abschniben, mas munder haben vil ber bapft volbracht, be unmenichlich au fagen ift. vil morb, fcanb, fchaben, ergernuß pfftriben.

Mercurius: Bt be facto vnus post alium abauget abundanter. (Karsthans:) Es ift vet fein bapst zwey oder vier iar lang, er muß ein seltsschlacht versieren, oder einen herren vertriben, oder sunst irrung vnder weltlichen fürsten anzetlen, die ding geschehen al neben dem glauben. Run haben die Murmaure ein schon christliche warheit, ja hinder sich, wie paurn spieß tragen, erdacht, den bapst mög niemant straffen, noch vrteilen, noch absehen, dan allein so er offenlich im glauben irret. D lieber sün, sie haben so vil mit weltlichen land vud leuten züschgaffen, der glaub wol zu rüw by inen bleibt, vnwissenheit, hossart, vnsüscheit, pomp, dorecht gseh, schindery, gyt, kaussmalchasst dem dataren, do von der Luther sagt, die ding heissen nüt geredt im glauben, wan der pabst nor nit offenlich am Campissor ein sül vsseicht, vnd ein kalb druff anbetet, vnd wyroch opfert, hat er nimmer im glauben geirret.

Studens: Es ift die regel bes driftlichen glaubens. Mercurius: Aliquando fathane.

35 (cc. 4. b.) Rarftbane: Ließ weitere.

Studene: Beiter fagt murner, wan ber haff ben haffner ver-

Rarfthans: D lieber fun, wie ftimplet by thier fo ungefchlacht Ding!

Stubene: Wie fo, mein vatter?

5

10

15

20

25

30

Rarsthans: Do wil der Murner die götlichen wort durch ben propheten vff die dorechten geschicht etlicher gemalter heupter ziehen, sampt daruß solgen sol, got habs also vnwidersprechtlich verordnet zu halten den menschen; ir boßhaftig und vnnüß regieren sol nieman anden noch straffen, so doch paulus sant peter hertigklich straffet vor yderman. Wan Murner paulum gesehen het, wolt ich in heisen darin lesen, so er schribt zu den Romern am nunden capitel.

Studens: Lof weiter, vatter. Sagt boctor Murner weiter in feim buchlin: Bnd wiewol auch in bem ftud bifer oberfeit (vermeint er bes bapftes oberfeit) bas mocht erlitten werben, by man offenlich bo von rebet, ift boch bas verbotten, zwitrachten zu meiben und vffruren.

Rarsthans: So allein das ftud fo selgam ist, da vffrur und zwitracht zu furton, das es nit etwan ein mal vöffundig mog werden, wie kompt dan, das vil forglicher stud seind, darin lasset man grüdlen recht und let machen, heut wor, morgen erlogen, were dennocht nit vffrur als er sagt.

Mercurius: Sunt enim verba tantum illa commoba.

(Rarfthans:) Sagt man boch gmeinlich also, frieg wurt von wegen bes fribens; ich mochte noch schier mit bem Luther sprechen, bie sach wer argwenig, mocht bas liecht nit wol leiben.

Studens: BB gat bich bas an? log wepter! Sagt boctor Murner aber in feinem buchlin: Auch feint vil wie Doctor Luther, bie folliche worter bes helligen euangelij bezwingen, und vff iren fyn geweltigen, ban weber bie worter ban ber fin geben magen 16.

Rarsthans: Das bu pet gelesen haft, hat der murner noch für und für fleisifig gehalten, ba er nit vff den ftras (bb. 1. a.) sen bliben ift. Aber doctor Martin Luther, meines bedunden, tausentmal geschickter ift in gemeinem natürlichen verftand von der geschrifft zu 35 reben, dann ber Murner.

Stubens: Bo bod ?

Rarfthans: Lieber fun, ließ ba butich biechlin vom bapftumb, fo Luther bem barfuffer minich au Lyphig geschriben hat, wirftu erfaren fein groffe erlichtung und ftanthafftige meinung ber geschrifft.

Studens: Du wilt mit ben gelerten luten reben und erzeigeft ein rappen unber ber wenig wiffer ichwanen.

Rarfthans: Der rap hat auch fein gefang eben als wol als bie schwanen etwan pr grinen, diewil du und bin gesell (mit ben schlangen umb ben stab gewicklet) so wisig spn und stet latin blaperen.

Sagen mir eins, wie fumt es, das ir gelerten, wan pr disputieren, alweg einander beschuldigen, einer zwing die geschrifft, ber ander verstat sp nit, als der Hand Edius dem Luther zügelegt zu Lyphis, und

Mercurius: Bharifeus bovocrita nomen eius.

15 (Karsthans:) So ich der beschuldigung in keiner sprach so vil erhört hab, ist die latinisch sprach so trügenlich, sol man das heilig Euangelium und geschrifft nit darin verwandlet han, und ir pfassen, so he so lang darzu geschwigen haben, uns arm einseltig leven in sollicher unwissenheit da durch lassen, die het doctor martin 20 Luther kommen. Er hat ein rechten namen, Luther, wan er wil euch grosen pfassen zu vil lütern, wil glauben (als der monig Murmaw auch klagt), pr liesens lieber im trieben bliben.

Mercurius: Ertafis.

ba gram pugebur thier abermol eiget ?

Studens: Ein vnwifer mocht mer fragen, ban ber bapft felbe 25 finbt verantworten.

Rarfthane: So? Der bapft ift boch ber allerheiligeft; fo ift

Mercurius: 3gne.

Stubens: Du verfindft bid vaft mit follichen fragen.

30 Mercurius: Fricando cancrum.

(bb. 1.b.) Karfthans: Ich red boch syn eer, bas er heilig und gelert sen. Hat boch unser herr gesprochen gut fant Peter und andern zwolfstotten: Dr find bas salt bes ertrichs, pr find bas liecht der welt.

35 Studens: De foltu und die buren wol empfinden, wan pr

ben zehenden und gine und schulben nit by giten zalten, ob fy falh weren, ober nit.

Rarfthans: Sepn fy fein ander falh, ban als bu fagft, wer gut, ba fy ben bem andern merfalh gut tieffift im grund legen, wan fy salhen (nemtich) vil vß inen) die armen lut bermaffen, ba mer barmherzifeit in ber hell funden wirt. Wann ist ba buch vfigelesen? Ich bin vrtripig so an vnnugen bingen.

Studens: Witer gibt ber murner ein hupfche inleitung vß geschichten, nit allein vß götlichen biechern, sunber vß aller erfarenheit der menschen, dz ein solche pollicei vnd regiment mit der vile zu gubernieren nie hat mögen die lenge beston zc. Gibt des anzeigung durch die Romer, die erstlich mit der gemein zu regierung understanden; kam es erstlich vff die kunig, dan vff die rathsherren, darnach vff die keyser, also da alwegen von der vile vff einen kam zc. Woll er wessenlich vß allen hystorien, wo die oberkeit des glaubens ves ob were, und die gemein .pr folchen gewalt selb freuelich heimzuge, die leng auch nit beston wurd, sunder nach menschlicher art, notturst und gelegenheit wider vsf einen sallen wurd zc.

Rarfthans: Bor, bor! machft mich taub.

Stubene: Bor bie heiligen gefchrifft.

Mercurius: Titum liuium.

10

20

Karfthans: Ja wol, tigtum tegtum! wil der Murner vnsern dristlichen glauben gründen in glichnus menschlicher torechter geschichten, deren yrrung kein mas geschopsst mag werden, vermeint in glichten, deren yrrung kein mas geschopsst mag werden, vermeint in glichten, wo ein land nit einen kung der fürsten hat, mocht de land nit beston. Also wo der glauben nit ein oberkeit und ein haubt hat, mocht der glaub in der gmein nit lang beston. Losen, du daube schellige murmauw, du salscher rölling: Ich sag, wo der glaub nit ein haubt het, mocht er nit al (dd. 2. a.) lein nit lang bston, sunder es wer kein glaub; wan der glaub, sol er sein, so muß er gericht sein gegen etwas, de man glauben sol. Aber de so man glaubet in rechter dristenheit, ist weder dapst, bischoss noch keyser, sunder Christus Jesus, der lebendig sun gottes, der ist diser sels, daruss dristlicher glaub rüwet, der ist de lebendig haupt, von welchem der dristlicher glaub sit wirt ange-

fangen noch vollbracht. Biter ber glaub ift ein wirdung bes beili= gen geifte in onfer felen, gat ben lib nit an, wan ber lib fur fich felbe nit nut ift, nur icheblid, wann er algit wiber bie feel ftritet. Darumb barff vnfer driftenlicher glaub feine liplichen haupte, fo es 5 ein geiftlich bing ift. Der bapft gibt mir fein glauben, mag mir aber wol ergerniß im glauben geben, gibt mir auch fein gotliche lieb noch gotliche hofnung. Go ban in bifen brien ftuden bie driftenlich firch (fo bo ift ein gemeinschafft aller beiligen, by ift aller verwelten driften) in einen geiftlichen lib gufamen vereint wirt, muß, von not 10 megen, bifer lib, fo er geiftlich ift, im beiligen geift auch ein geiftlich haupt haben, und nit ein liblichs haubt, alf bie fagen vff ben techern murmamen. Da haubt ift ber vBerwelt lieblich pritigam Chriftus Befus, biffer lib aller vBermelten beiligen, Die icon fpone on runglen und madel. Wan ber bapft by haubt wer, und fyne carbinal und bifchoff und munich ber lib, hilff ber got, was wuften lufigen grind 15 etwan fur ein haubt regieret, was manig plater und fregen an vil orten bes libe funden wurd. Job gang ichlaffen in allen feinen platern vnb gefdmeren.

Studens: Du fagft bas felhameft bing; lof mas ber Mur-20 ner fagt.

Rarfthans: Seb aso, bift nit am end, wann ich nymer mag boren.

Studens: Schier am end ber vorred bes erften bletlins.

Karsthans: Ho, he, he! send so vil vnnütz geschwetz an eim blot, wz ist, so man hinin tem? ich hab des (bd. 2. d.) Murners tunst genüg ersaren, wie tiest er in der heiligen geschrifft sich gerümet hat. Wil glauben, er gang in der geschrifft vmb, als er gethon hat in synem biechlein zum Karolo und tütschem adel, do er understünd, die dry muren (so doctor Luther umbgeworssen hat) wider ausst zu richten.

30 Do kan er den güten Luther nit zuüg schenden und im verwissen, wie er das wörtlin corpus nit recht gedütsichet hab, das corpus ein leib heiß, sunder corpus heiß ein versamlung. Hab ich in allen sprochen, so sich zum latin ziehen, gestagt, so wirt es zum tütschen allenthalb ein sit geheissen, und membrum ein glid, doch nach Nursneres latin beisset corpus vil rock, membrum ein schnider. Gibt mur-

ner bem armen Buther ein ripftoß, fo er bes tutiden fin briach gibt, wann wir nit marlich ein rechter lib mit Chrifto find, fonbern ein verglichter lib, vilicht mit friben an ein tafel gemalt. Sat fant Baul villicht bim win gerebt auf benen von Ephefije am erften capitel, bo 5 er fpricht: (perftanbt got ber patter) Er hat in gegeben bas haubt über alle perfamlung; weliche fon lib und fin vollfomenheit ift. Sie geucht Baulus Murnere tutich wiber hinder fich in ben lib, fo er fpricht : Alle verfamlung fo fein lib (ale ban boctor Martinus Luther De aber Murner frib geb, fo ftot in bem fpruch : getütichet bat). 10 corpus und ecclefia, und wirt ecclefia interpretirt, by fie fei corpus Chrifti. Doch muß ich boctor Murnern einen gugen auch bringen, bas bem alfo fen. Sagt Gregorius in moralibus. xxxv. capite. ix. fpricht er alfo: Bann Chriftus und bie firchen ift ein haupt und ein lib, ein perfon. Bnb über ben Propheten Ezechielem, Omelia. rr .: 15 Die Chriftliche firch ift ein fubftant mit Chrifto irem haubt. 3ft nun bie driftlich firch ein fubstant, ein perfon mit Chrifto, wo blibt ber verglicht lib ? meint vilicht (bb. 3. a.) eufferlich bend und fieß ber alten weiberflaschen ? Aber bo Murner ben einfaltigen guther falich in ber gefdrifft erfunden bat, bat fich Luther überfeben groblich. Go Luther burd bie gefdrifft anzeigt, bas wir al priefter, pfaffen und pfaffin 20 find, nemlich in ber erften Spiftel fant Betere am andern capitel, bo er alfo angeigt, fprechenb: Dr find ein funiglich priefterthum, unb ein priefterlich funigrich; zeigt auch ber Luther bes myter funtichafft an, fo im bud ber heimlichen offenbarung an vil orten ftot luther 25 gefdriben, nemlich am erften capitel und am funfften capitel mit vis trudten worten. Go wift mein Murnar herfur mit feim gauchglauben, ond fcmigt ber anzeigten capitel gant, überhupfft bie fren, baruff ber Luther fein fundament angeigt, und nimt ein ander capitel, bo in nit bie fpruch fton gefdriben, alf pff by brit capitel. j. Bet .: 30 Ir follen all einmutig fein im glauben. Do zenicht ber gaudymeifter ben floben, bo fchrit er großlich, bas weber wort vil noch wenig bo ftanb, fo follich priefterschafft anzeigt. Darumb abermal well er aller welt por boctor Luther gewarnet haben, wie er in ber gefchrifft falich umbgang. zc. Lieber Murner, nim bich felb an bifem ort ben ber nafen, wil achten, bir ftind ber attem lichnam übel. Deinft, ba ich nit recht 35

hab befehen bein biechlin und doctor Luthers biechlein, so ir beid dem adel zu geschriben hand, und leg die Epistolas petri darzwischen für ein richter, wirt dir ein sentent, des du dich billich vor biderlüten schamen mußt, dz du dem guten man Luthero sein eer und chrifienlichen lümbben vor aller welt abstilest wider gott und die warheit. Bistu ein Zurist, soltestu des wisiger sein gewesen, will geschwigen ein theologus. Lernest ander lüt yr narren zu erkennen, wo send bine bliben? wo ift mein vstegel?

Studens: Ich bin auch verbroffen worden; wie gefelt (bb. 3. b.)
10 er bir ? Gelt er bat viil im focher ?

Rarfthans: Ja luß in ber futten.

Stubens: Sag bir, er ift ein gefchidt man.

Rarfthans: Das wiffen bie, die mit im gut schiden haben. Got behiet mich vor im !

15 Studens: Er geb einen guten beichtuatter, hat vil erfaren.

Mercurius: Sterquilinia meretricum.

Rarfthans: Bibt auch ein guten henfelin.

Mercurius: Confumatum.

Studens: Wiltu bg ander biechlin von ber chriftenlichen und 20 brüberlichen ermanung gegen bem Luther von ber meß auch boren ?

Karfthans: Be eim blat hab ich wol verstanden, was brilberlicher lieb er im herten hat; wil glauben, hets ber frum Martin Luther am hals, wirt im murners lieb bas hert abstoffen.

Mercurius: Cauftice.

25 Studens: D vatter: er gibt im einen hochen titel und hebt guchtig an zu reben.

Rarfthane: Er ift ein bofe tag, die vornen ledt und hinden fragt.

Mercurius: Ab circulum.

30 Stubens: Ift er vormals ein fat ober rolling gewesen, aber vet nymer.

Rarfthans: Das Ralb fchlecht fyner muter gern nach.

Stubens: Roch ift er nymmer ein fas.

Rarfthans: Bet, wilt mich lieb haben mit ber fagen, an 35 galgen mit ber fagen.

Studens: Ja mit ber fagen, aber nit mit dem Murner. Rarfihans: Hen, es fy fat, murmaw ober rolling, laffen mich wyters mit den dingen unbefummert. Ift er fo gelert, gang er gen Wittenberg gu doctor martin Luther, wie Ed von fpigen thon 5 hat, ber kan im antworten.

Mercurius: Requam querit angulum. Karsthans: Ja er hat on zwiffel ein gifftigen angel. Albi, ich far babin.

Mercurius: Dit fecunbent! 10 Studens: Bterque valeat! (1)

> (1) Die 2te Ausgabe (B) hat am Schluß noch folgende Reime : Frnhans,

> > D Rarfthane, guter frunbe min, Bereft in ber Raften bie gefin, Beteft vil ander bing gefeben. Bas by vne bobeim ift gichehen Bon etlichen unfern prieftern, Die funft nut funnen bann leftern Buther ben hochgelerten man, Und bie fo im by thun ftan. Bie fo one tribulierten, In ber bicht nit abfoluierten, Bng ouch lang iagten bin und ber, Darumb bas wir lafen bie ler Luthers, ber vne bie gefdrifft fent Bnd barfur bringt bie recht marbent, Daruon fy gar wenig funnen, Drumb fo im thun folche vergunnen. Bas fol ich bir lang fagen bran ? Magft aber felber wol verftan, Warumb fo in noben ond haffen. Aber mo folde mer ber maffen Gide, und fo ich es erfar,

Balb wil iche bir ichiden bar. Denn bu mol fanft fcuren Die glub Mit bim pflegel, ber nit wol thub, 3ch hoff, folche foll nym gefchehen, Bnd all ben Luther verieben, Bnd im fagen groffen band, Daß er bes Bapite giat gwangt, Und gum theil hat gemachet fry, Duch ber Curtifanen bubern Sat er mit fom eblen fcbriben Raft in butichem lanbt vertruben. Drumb bitt ich, buten uch eben, Daß er nit fompt in bif leben. Sehent wol an, Doctor Murnar, Dag uch folde ouch nit widerfar, Es ift icon übere ond aicheben : Doch ir folde felber wol feben. Dan die marbeit an tag ift fon Bnb bon ber gemenn angenon. Darumb lont von umern Inegen, Domit ir ben laben triegen. Es muß nun gan ben weg bin vf, Darfür (gloub mir) hilfft fein ftrug. Drumb bit id, wolleft vne nachlon, Go wir gu leben unberfton Rach ler bes Guangelij Bnb bes beiligen fant Pauli, Bff bas wir überfommen rum Die bnb bort, Got helff bne bargu. Amen.

Die Ausgabe C. schillefit mit folgenben vier gereimten Zellen:
Der Murnar ift nit allein in bem spill;
30 Strafburg ich noch zwen nennen wil:
Der schilmeister Iheronymus genant,
Und boctor Beter offm stifft predicant.

Worterflärungen.

Die eingeschloffenen Bahten bezeichnen bie Rapitelüberschriften; bie übrigen geben bie Berfe an. K bedeutet Rarftbans.

ie, pe, 42. 1541. 2475. 3181. immer, auch: wohl.

iemans, 1669. 2485. 3emanb.

pemer, 362. 536. immer, auch: jemale. temer vnb iemer, 2688. immer mehr; "bie fich je mehr und mehr erftredt." Fifchart, Strfb. Bundnig, 40 a.

pemer, S. jemer.

ienbert, indert, irgenb.

- ab, so v. a. fort, weg bamit, "hel ab," fort mit ber Holle. In Busams mensehungen bezeichnet es daher die Entfernung, Trennung, und wenn bas bamit zusammengesette Wort schon eine Trennung aussbrudt, wird bieselbe durch ab verstärft: absbilden, absfcheit, absfton.
- ab, f. v. a. ob, in: barab.
- eben, adj. recht, schicklich, bequem, 3399. 3937. adv. recht, ordentlich, genau, 3450. "Rym ber schäftein eben war;" Murner, Narrensbeschw., Rap. 49, B. 54.

vbel, 1033. bos, fclimm.

- üben, vben, üben, ausüben, 1246; treiben, behandeln, übel behandeln, plagen, 86. 122. 447. "Dann die Tellerschleder foll man vmb den Uh üben;" Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 251. "Gleiche wol wann ihr wißt, warumb ein Uff, wa er inn eim Hauß ift, alleit verspott, geuerirt vnt geübt wird, — vnd wie ein schalksnarr vngeübt kein Freud macht." Ebend. S. 480.
- eberhart, 253. "Gruß bich bruber Eberhart." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 320 b.
- vber, über, barüber hinaus; baher auch in Busammenfehungen bie Bebeutung von übertreffen: vber-bliden, vber-trang, vber-geben,
  vber-gaffen, vber-gwerg.

aberlin, 1617?

- abt, 3900. G. Schelmenzunfft, Rap. 45.
- achtung, (Borr. C. 2), Ansicht, Ermeffen, Meinung. "Meinftu wie bu es iet beiner achtung behauptet haft." Murner, Runig vß engel- lanb, (ed. Scheible).. S. 931.
- od, 3726. Aden ?
- burachten, K. 182, 14. gewöhnl. burchachten, verfolgen, achten. "Sie nehmt die Nabel ber Durchachtung, bes Banne, Blutdurfis und ber Anfechtung." Fischart, Jesuwiber, 361. "Ein Wibergeist und ein Durchachter." Eb. 530.
- Abelheit scheint bei Murner ein stehenber Rame zu fein, um eine herumziehenbe Sangerin ober Musikantin zu bezeichnen, wie Gretlin ober Retterlin, leichtsertige Dirnen überhaupt. 1371. 3980. 4172.
- ebern (von Aber), 3459. peinigen, qualen.
- bb, obe, haßlich, abscheulich, schlimm, schlecht, bose, 670. 4272 (wo auch statt "ober" ober gelesen werden muß), 4282. 4436. "Durch valsche, bose, obe zungen;" Schelmenz. 50. "Der tuffel und die obe welt." Geuchmat, Beschluß, B. 93.
- vff, auf, zur Bezeichnung bes Ortes, 305. und ber Richtung nach einem Gegenstand, (30). 2031; bann auch ber Zeit, s. v. a. bis auf, 2331. Zusammensenungen: vffenthalt, vffheben, vfferheben, vffrurig, vfffeben, vffwerfen, vffbin.
- offenlich, öffentlich, 4194. "So darf ich's oflich (Augst. Ausg.: offenslich) nicht gebenden." Schelmenz. 678. Uff ein offenliche fünd gehört ein offenliche bus. Pauli.
- euglin, 876. öglin, 5191. Augen, Meuglein.
- eigen (Motto B. 2), K. 186, 13. vor Augen bringen, barftellen, zeigen; medb. ougen, früher fehr haufig mit zeigen zusammengestellt (S. Scherz, Gloff. s. v. oigen, wo Beispiele angeführt find); in ber Schweiz noch heut zu Tage (in einer einzelnen Redensart) gebrauchlich. S. Stalber 1, 118 und Tobler 30, s. v. auga.
- all, gang, 1184, daher auch gur Berstärfung bes Begriffs mit gant verbunden, 1832. Gben biese Bedeutung auch in ben Berbindungen alle weil und alle bie weil.
- allein, nur, 14. 163.
- allefang, 1360. übervortheilender Betrug, vom italienifchen all' avanzo;

- jum Bortheil (Badernagel); "nun welen wir gut bes funigs von engelands lugen vub allefangen antworten." Murner, funig vß engelland, (ed. Scheible, S. 901).
- et, 1524. Ich vermuthe, daß es heißen muß: "elß" ober "els weiben;" benn Els, b. h. Clifabeth, war eben so eine allgemeine Bezeichnung für leichtfertige Dirnen, als Gretlin und Ketterlin. Go steht auf bem Titel bes Buchleins De fide meretricum bas Motto: "Ach lieb Els biß mir holt!" Bgl. auch Murners Narrenbesch. (85).

ellend, 3086. elend, erbarmlich.

plent, 1909. adj. plenbe, 2696. adv. eilend, fcnell.

albe, Abieu, 4436. 4659.

- blgob, 1863. ein noch heutigen Tages gebräuchliches Schimpfwort, bessen Bebeutung Stieser S. 687 also erklärt: Statua ex ligno, lapide vel aere facta, qualis est Petri, Johannis etc. in morte olivarum dormientis, alias ein Delberger, qui etiam de negligente et somnolento dicitur. Bgl. Schmeller, 1, 45. Agricola, Sprichw. 186.
- 21 man, 766, mahrscheinlich Einer von ben Aufrührern, welche im Jahr 1513 hingerichtet wurden. (S. Ochs Gefch. von Basel.)
- Bly, Ulrich. Bly von ftauffen, 1585. Ulrich von hutten? ober ift es ber andere Bly, 1592. 2.?
- als, 1) fo, eben fo, 185. 1042. 1287. 2228. "als klein es ift, so hart vnnd arbeytsam ift es." Fischart, Gargantua (Ausg. von 1590), S. 257. als wol als, eben so wohl als, 505. 1533. "Ich hab benfelbigen eben als wol gekent als du." Agricola, Sprichw. 401. 2) wie, so wie, 1380. 3) als ob, wie wenn, 279.
- als, zusammengezogen aus Alles, sehr häufig, 460. 550. 727. 751. 1690 u. s. w., als und als, 3871, Alles und Alles, b. h. Alles ohne Ausnahme.

vmen, 2574. herum.

vmb, um.

embar, f. bar.

empfallen, f. ent und fallen.

an, 4532. f. v. a. baran? aber in biefem Falle mare es boch auffallenb, baß zu fterben ichon ein Objeft, fein, fieht; ober soll biefes Wort fein heißen? — In Zusammensetzungen hat an meiftens bie Bebeu-

tung des fich Raberns: an-gehn, angon, ankleiben, anligen, anmut, anfehung, anfigen, anzögung, anwenden, answurglen.

- en, Berneinungspartifel, J. B. in en etrumen.
- an, ohne, 3257.
- en, 4209; wohl bas lateinifche en.
- ein, Zahlwort; davon eine, einmal, 3109. "Bnb rif noch eine bie Sall hernider." F. 3.
- eincherlei, irgend eine Urt. S. 2. "Auf einigerlei Menschengeschafft trauen;" Fischart, Gargantua, S. 420. "Ich hab aber seine Wort nit gefelscht mit eincherlei vnwarheit." Murner, Kunig a. engelland (ed. Scheible), S. 898. So geb er fein zeitlich gut, eincherlei meffen zu ftiften; ib. S. 942.
- in, Pronomen b. 3. Perf. Acc. sing. (ihn) und Dat. plur. (ihnen).
- in, Brapof. in; aud) : gu.
- on, ohne, on bes, ohne bies, außer, 2462. 2789. In Jufammenfehungen f. v. a. bas jehige un, s. B. 459. Bor m verfchwindet bas n, z. B. omechtig (f. macht).
- vn, in Busammensehungen ben Begriff bee anbern Borte verneinend, wie nhb. & B. unbehilfflich, unbeleit, uncriftlichen, unfal, unfug, unmer, ungeschaffen, unuerholen.
- enderist, 1850, entenerist, 3764, enderistlich (19), Antichrist, antichristlich. Da die Erscheinung des Antichrists zugleich auch das Weltende verkundigen sollte, so wurde er Endehrist genannt, um an die Stelle des fremden Worts ein im Laut entsprechendes deutsches zu sehen.
- enten, 3156. "blawe Enten," Rarrentand, Affenspiel, wie wir sagen blauer Dunft, und Murner in der Schelmenzunst: "von blawen ensten predigen." "Nein, sagent sy, wir hondt regenten! Ocha, mathis, es sind blaw enten;" Narrenbeschw. Kap. 26, B. 30. Die Sammslung der Sprichwörter (Frankf. Chr. Egewess, 1552. 8°) erklärt (Blatt 90 b.) die Redensart "Blaw enten" mit: Tricae Apinae. Korbsisch, Affenspiel, Bissferling, Narrentand.
- entenbieb, 3340.

- enbern, veranbern, verfaifchen; "enbrefts," 2051. f. v. a. veranberft es, b. b. bas in ber b. Schrift Gesagte.
- ent, tonlose Borsple, welche in den Jusammensehungen ein Trennen, Wegnehmen bezeichnet, oder wo das Berbum selbst schon eine Trennung ausdrückt, diese stärfer hervorhebt: enthalten, entweren, entzucken. Diese Borsplbe ging bei Murner und seinen Zeitgenossen vor Lippenlauten beinahe immer in emp über, während ste dagegen später, z. B. bei Logau, auch da unverändert blieb, wo ste im Rhd. sich in emp verwandelt. So sagt Logau: "entbor (empor), entsinden ze." S. Lessing, Wörterbuch zu Logau, s. v. ent.

unber, unter, wie nhb. in Busammenfegungen : unberftan, unberwinben.

Anthoni hurri, 1914.?

anden, Butter, 653. Schweizerifch. Stalber, 1, 106.

- Unftet, 55. "Etliche rufften St. Angstet im Elfaß." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 401.
- er, ursprünglich ur, aus, unbetonte Borfylbe, bezeichnet in ben Zusammensehungen zunächst ein Werben, Entstehen, bann auch ein Erreichen, Gelingen, ober bient auch bloß zur Berstärfung bes im Zeitworte ausgebrückten Begriffs. Bei Murner kommt es oft in Zusammensehungen vor, in benen man jest die Borfylbe ent, z. B. in erflammen, ober bas einsache Berbum gebraucht, wie in erfinden, erstiften, erzelen, u. s. w. Zusammensehungen mit er sind bei Murner: erbarmen, erboren, erbuwen, erfaren, ersinden, erslammen, ergan, erkennen, erfüssen, erlauben, erlegen, erleichtern, erleiben, ermanen, ermessen, erneren, ernewen, erbsen, ersehen, erstauchen, erstifften, ersüchen, erweden, erwolen, erzehgen, erzelen.

er, Ehre.

erber, erberfeit, ehrbar, Ehrbarfeit.

er, Ehre; in der Mehrzahl mit dem Artifel, in der Redensart: zu ben eren, gun eren, zur Ehre; und wie der Ehrentag f. v. bedeutet als Hochzeittag, so heißt zu den eren geben auch so viel als zur Ehe geben, 3692. 3717. 4113. 4476. "Sie wolle prent einem guten gesellen gefallen, der phr zu ehren begert." Agricola, Sprichw. 365.

- erbfal, 4728, bas mas im Erbe jufallt, bas Grbe.
- Arbogaft, 1364. (bei Fischart, Gargantua, S. 206: Erbargaft), war ber 19. Bischoff von Straßburg, ber später heilig gesprochen wurde. Er hatte aus Demuth besohlen, baß man ihn unter ben Galgen begraben sollte, worauf sich vermuthlich unfre Stelle bezieht. Uebrigens führte auch ein Kloster bei Straßburg seinen Namen.
- orben, 2468. Ordnung; "feinen orben fieren," 2583, feinen Orben, b. b. bie Regel feines Orbens halten.
- ort, Ort, Stelle, Reutr. 1201. 2589. 4541. gun orten, 3865, jum Ende, endlich, auf einmal. "Bes wil iche furblich vifter fagen, und gun orten gamen folagen." Murner, Narrenbefchw. Kap. 94, B. 151.
- ortlin, 1203. 1836. Diminutiv von ort, 1539; vielleicht in ber Bebeutung von Kleinigfeit, weil ort, ortlin (Stalber 2, 251) auch ben vierten Theil eines Gulben bebeutet.
- erbarmen, (er-be-armen), fich, 759, erbarmlich, elend, bejammernswerth fein.
- arg, schlecht, baher "arger won," 4600, schlechte Bermuthung, Argwohn. ern, 2827, Ernte.
- erft, mit erften, 3407, mit ernften ?
- vr, in Bufammenfegungen nur noch felten: vrlob.
- vß, Brapof., aus, 2990; mit 3416; burch 2993. Als betonte Borfplbe in ben Zusammensehungen hat es bie Bedeutung bes Bollenbens: vfgeben, vffchriben, vftragen, u. f. w.
- (bien), erbien, 2857, ausichhöpfen, leeren, verwüften; "damit daß Batterland nicht erbiet, ja der gant Erbboden in ein ode und verwüftung gelegt werde." Fischart, Chezuchtsbuchlein (Ausg. v. 1597),
  Bl. F. 8b.
- pgner, eiferner, 927.
- efchen, 2015, Afche.
- ewig, in "manch ewigs iar," 2279, ift bas Wort ewig in bemfelben Sinn und auf dieselbe Beise gebraucht, wie wir noch heut zu Tage bas Wort lang gebrauchen: "Er fraß seinen Schmerz brei lange, lange Jahre lang." Gothe.
- be, unbetonte Borfplbe in haufigen Bufammenfetungen: betagen, beborffen, beduten, beduren, befrieden, begeben, beger, be-

horen, behülffen, befanntlich, befummern, beleiben, beleiben, beraten, bereit, berieffen, beriemen, beschaffen, beschen, beschaffen, beschen, beschen, beschreiben, beschreiben, beschweren, besteten, bestebigen, bewaren, bewegen, bezügen, bezwingen. Manche biefer Worter werben jest ohne Borsplbe gebraucht, in andern ift be von andern Borsplben (ge, ver) verdrängt worden, in ben meisten ift be noch jest gebrauchlich; allen gibt sie transitive Bebeutung.

bei bezeichnet ben Zeitpunft, wie bas jesige gu, 3852. In Busammenfestungen hat es eine raumliche Bebeutung, g. B. in bei woner.

erbumen, erbauen, 2878. 3199.

bub, Anabe; bann überhaupt febe unverheirathete Mannsperfon, und enbelich ein bofer, lafterhafter Menfch.

bubenteding, bubentrum, f. teding und trum.

buben, Berbum, sich als ein Bub betragen, als ein folder thun; namentlich im bofen Sinne, baher oft mit huren verbunden, 4308. "Durch bas behfpiel bubt vebermann." Narrenbeschw. Kap. 85. "Wie er gebubt hab und gespielt." Schelmenzunsit, 1432.

bubelieren, 2584, wie bas vorige. "Go gant fie lieber bubelieren." Brant, Rarrenfchiff 27, 6 (ed. Strobel, G. 130).

bachen, baden, 1176.

bachoffen, Badofen, 1898. Unfpielung auf eine mir unbefannte thorichte Sandiung.

boden, 3681, poden.

buch, Bauch, 1619.

buchgnoffen, Bauchgenoffen (10), 1483. Murner nennt bie funfzehn Bundsgenoffen (f. bie Einleitung) hohnend und wortspielend Buchsgnoffen, weil er fie als aus bes großen Narren Bauch hervorkommend barttellt.

buche, Ranone, 79. 1389.

beichter, von bejehen, bejahen, gestehen, befennen; beichter, ber bas Befenntniß abnimmt, Beichtiger, Beichtvater, 866.

bod, 1663. Das Sprichwort heißt nach Kellers Schwänken, S. 17:
"Ain junge maid on lieb, und ain alter Jud on gut,
und ain großer jarmardt on dieb, und ain junger man on mut,

und ain alte schenr on meuß, und ain alter bod on bart, und ain alter belt on leuß, bas ift alles wider naturlich art." buden, biegen, treten, 3858.

babftuben, 804. "Wer newe zenttung wil wiffen, ber erfare fie von barbierheusern, babtstuben, bachoffen, sechs wochen better, vnb tabernen." Agricola, Sprichw. 166.

Babuaner, 4239, eine bamale und fpater beliebte Befanges - und Tangmeife, "Padoana, Paduana, Pavane, ein ernfthafftiger Tant, melder, wie einige bavor halten, in ber Stadt Babug querft erfunden und getantt morben, und babon ben Ramen ber bat. Baf. Teubere Tangmeifter, lib. 2. c. 6. p. 369. Rad Bratore Bericht, Tom. 3. c. 11. v. 24. Syntag., bestehet er meiftentheils aus bren Revetitionen, beren jebe 8, 12 ober 16 Tacte, weniger aber nicht. haben muß, wegen ber vier Tritte ober Passuum, fo barinne beobachtet werben muffen." Beblere Universal-Lerifon , Bb. 36, G. 169. Compositionen findet man in : Brabe, Newe außerlefene Babuanen, Galliarden zc., Samburg 1609. 40. Meldior Frand, neme Baduanen, Galliarden und Intraden ic., Rurnb. 1603. 40. Balthafar Brigfde, newe funftliche und luftige Babuanen und Galliarben mit 4 Stimmen, Arff. s. a. 40. Bachar. Rullfad und Chrift. Silbebrand, außerlefeue Babuanen vnb Galliarben ju 5 Stimmen ic., Samb. 1607. 40. Balent, Saufmann, newe 5 Stimmige Babuanen und Galliardten, Rurnb. 1604. 3oh. Roch, Drenfig newe außerlefene Babouana vnb Galliard ic., Rurnberg 1604. 40. 3ob. Moller, newe Babuanen und barauff gehörige Galliarben von 5 Stimmen, Frff. 1610.

betten, Berb. u. Gubft. beten, bas Beten, 1030. 1051.

beid, 633. 634. Singul. Bgl. Meufebache Recenfion von Sallinge Ausg. bes Gludhaften Schiffs (Hall. Lit. Zeit. 1829. S. 433 ff.).

beibt, Imperat. von beiten, warten, 1027. Roch jest in ber Schweig gebrauchlich.

verbieten, gebieten, ermahnen, 1655.

but, Beute, 3231.

verbeuten, 3851, erbeuten, rauben.

vßbuten, vertheifen, 3230.

butelfaß, 3126. Bubel, Pubel, (auch hund) nennt man in mehreren Gegenden ber Schweiz (nicht bloß in Schaffhausen) eine bide Burft, besonders eine Blutwurft (Stalber 1, 238); also ein Faß, in welchem Burfte ausbewahrt werben?

butlen, fcutteln.

Beter, 1562. G. Greiff.

begin, begein, 4076. 4536. ff. Frauen, welche klöfterlich lebten, ohne bie Kloftergelübbe abgelegt zu haben. In den ersten Zeiten trefslich wirkend, arteten sie nur zu bald aus, so daß Begiene später für eine verduhlte Betschwester galt. Sie widmeten sich häusig der Krantenpstege, weßhalb sie Murner auch dem kranten Narren anempsiehlt. Schilter führt solgende Stelle aus Kaisersberg an: "Es ist ein mißbrauch, daß die jungen Begynen zu den siechen gond. Ja der siech füt inen nüt: Es ist war. Ist die Frau siech, der man ist aber nüt siech. Ist der man siech, der knecht in dem hus ist nüt siech, oder der vetter, der zu siechen gat und kumpt lügen, wie er lebe. Sie gond auch etwan vß effen, es were besser, du schisteft inen heim. Es solt den Stab nieman an sich nemen under den frawen, sie wer denn viertig far alt, wie wol etsich sprechen sechtzig iar." So sagt Murner, Narrenbeschwörung Kap. 24, B. 78 ss.

Set fompt myn schwester prmeltrut,
Die ouch treit ein schelmen hut,
Im ruden hat das schelmen bein;
Sy wil ouch leben in der gemein,
Und die dry gesübt volbringen,
Wann sy wol ist, metten singen.
Facht sy das schelmen bein an iuden,
So laßt sy sich herumbher buden:
Noch blibt sy dannocht ein begyn,
Und laßt sich schelten iundsrow brinn ic.

built, 3. B. Sing. Braf. von bulen, bulen, 4539, buhlen, in Liebe nachftreben. "Procris. . meinte ihr Chemann Cephalus bulte eine andere." Fischart, Chezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597), Bl. G. 2 b. ballieren, 2261; gewöhnlicher paliren, poliren; "wegen (feines) auße balierten verftands." Kischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 278.

bul, Beule; f. gos und binid.

bald, 829, fobald.

ban, Bann, 1126.

bannen, in Bann thun, 1125.

baner, 2268, Rabne, Banner.

Bonterower, 1711, Bontovebra?

buntriemen, eigentlich ein Riemen jum Binden der Schuhe, dann fo viel

buntschuh, buntschu, eigentlich ein Schnürstiefel, 2501. 2503. 2599. 2607. 2922 f., 2956; bann, weil ein solcher Stiefel als Feldzeichen bes Aufruhrs gebraucht wurde, so viel als Meuterei, Empörung, auch Bundniß, 328. 761. 1304. 2821. 2900. 2912. 2915. 2919. 2933. Daher den "buntschuh bif werfen," sich empören, "ein buntschu wecken," eine Empörung erregen, 3931; "den buntsschuh schuh schuh schuh seinen, 3053 ff.; bann aber auch so viel, als die Empörung loben, ober aus derselben Borstheil ziehen, 616. (45). 3104. 3910. Bgl. Murners Narrenbeschw., Rap. 78: "ben bundtschuh beff werfen."

embar, empor, 2321.

gebaren, verfahren, handeln, thun.

berd, 3996; geberde, 1158, Gebarbe, Sitte, Benehmen; "durch mutwil und sein boffen berden," Schelmenzunfft, 14. "Sind bas geistlich prelatisch berden?" ib. 1689. "Er zeigt Schweißer geberden;"
Fischart, Gl. Schiff, 108. "Schnbbe berd und bose sitt." Murner,
Geuchm. Bl. 5 a.

geber ben, Berb., führen, halten, 1166.

erboren, 1965, geboren, 1753, angeboren. "If in bifer welt nie gewesen und wurt auch nimmermer barin erboren." Murner, funig vß engelland, (ed. Scheible), S. 914.

baretlin, Mugden, besonders die eigenthumtiche Kopfbededung der Gelehrten, baher auch den Gelehrtenstand, die Doctorenwurde bezeichnend; "baretlisslut," Leute, die ein Baret tragen, Gelehrte, Doctoren. "Das baretlin angreifen," 2765, s. v. a. die Gelehrsamfeit, Burde eines Mannes angreifen.

berren, 4657, Reg, "fifder berren," Fifthernes. Daber Die Redensart :

"vor bem berren vifchen;" Narrenbeichm. (89). "Lern von ben fiicheren nit vor ben berren fifchen;" Runig vf engelland (ed Scheible), G. 952.

bur, buren, Bauer, 952.

burenfprung; K. 180, 24. In bemfelben Sinne bei Geb. Brant: "So falt es vmb eyn burenfchritt." Narrenfch. Bon achtung bes gitirns, B. 51 (ed. Strobel, S. 190). Sprichwörtlich: "Es fehlt nur ein Bauernfchuh," b. b. es fehlt viel.

Barbareleris, 221. Im Budlein »De fide meretricum« hat ein Lieb (Quicunque velit amare Wyber ober junckfrowen u. f. w.) die Ueberschrift: Barbaralexis Samuelis ex monte rutilo in discretos amatores atque tacitos. « Es ift fein Zweifel, daß Murner diese Stelle im Auge hatte; was aber das Bort Barbaralexis dort zu bedeuten hat, vermag ich nicht anzugeben. Auch die andern Wörter, welche Murner bei der Beschwörung in der angesührten Stelle gebraucht, werden sich auf andere (allgemein oder insbesondere gegen ihn gerichtete) Sathren beziehen.

burd, Burbe, Laft, 757.

parnofel, K. 167, 23. Bergl. Sparnogly.

perfonieren, vorftellen, reprafentiren, 421. Unter bem in biefer Stelle angeführten Doctor mag Murner wohl ben Rarft hand verfteben.

baß, beffer, Motto, B. 6; aud bloß gut? 94. 1587.

baft, am baften, 1453, am beften.

biß, 352. Gebiß.

biß, 3461. 2. B. Sing. Imper. von fein.

boffen, 2001, Boffen.

bos, Euphemismus für Gotte.

pfuch, 2660, Pfui. "Bfuch in bein Berg." Murner, funig vi engel- land (ed. Scheible), S. 959.

pfuchen, K. 164, 12. "in ein Geräufch ausbrechen, welches ber Laut pfu! pfuch! anomatopoëtisch bezeichnet, pfuchzen, pfuchen, auch niefen." Schmeller 1, 307. Besonders von Ragen, aber auch von andern Thieren ic. gebraucht, wie dieses und die von Schmeller an a. D. gegebenen Beispiele beweisen.

pfaffen fol, pfaffen tolen, 2865. 3062. 4026. 4619. Bgl. bie Sprich-

wörter: "Pfaffen fohl ichmedt mobl," und: "Pfaffentoblen riechen wohl, aber nicht lange."

pfeffer, 4129: Die mit Pfefferbruhe zubereiteten Eingeweibe zc. vom Safen, Ganfen u. bgl.; "langer pfeffer," 4066, lange Eingeweibe im Pfeffer? ober lang im Pfeffer gelegenes Fleifch?

pfanne, "Nichts an ber pfanne fleben laffen," 3574, sprichwörtliche Rebensart, f. v. a. ich will Euch nichts hingehen laffen, Euch nichts identen.

pfrun, 658. Pfrunde.

blam fergen, G. fergen.

vberbleiben, übrig bleiben, jurudtbleiben, 41. 4448. "es wer mir funft wol vber bliben," 135, ich hatte es fonft wol bei mir behalten.

plapen, K. 174, 15. plappern, fdywagen.

plupern, K. 182, 34. Daffelbe.

bliet, blut, Blut, 3947.

blot, 84, Schwache, Gebrechlichfeit, wie noch jest in ber Rebensart : es ift mir blob.

blutt, 3392, bloß, nadt, hier wohl unbehaart.

bliemen, mit Blumen ichmuden, überhaupt ichmuden; bann burch Schmud Etwas ichoner barftellen, ale es ift, verblumen, 3587. 3841. 3924.

gbliemt, 1225, fchadig. Blum, Blume, heißt in ber Schweiz eine Ruh mit weißen Fleden. Stalber 1, 188.

blumere, 101?

plan, plon, Plat; "off ben plon bringen," 3824, auf ben Plat bringen, b. h. überhaupt vorbringen, wie man popular jest fagt "aufs Capet" bringen; "off ein andern plan bringen," auf eine andere Meinung.

blinbern, plunbern, 3862.

blorren, Plarren, 1035.

blas, 2975, Blas.

bligen, 901, hinten ausschlagen, springen; "Alfo ift es vmb die kellerin in dem hauß; pet so ist sie oben in dem hauß, dann daniden im hauß, vnd bliget stets von einem ort an das ander." Geller v. A., Emeis Bl. 8. "Das er muß gumpen und auch bligen." Rarrensbeschw. Kap. 39, B. 3. "Wenn man nur angreist das ein Horn, so

bligen noch drei auf vor Zorn;" Fifchart, Zesuwider, 723. f. "Daheym zu bleiben und zu figen, und nicht wie ein Wafferstelf zu bligen;" Ehezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597), Bl. F. 3 a. "vffhin bligen," 2141, aufbrausen. Roch jest im Straßburger Dialekt: "Dorum bligz i so uf;" Arnold, Pfingstmontag, S. 89.

gerbrechen, "ben tuffel gerbrechen," 2914, Alles vernichten. bruch, Blur. bruche, Brauch, Gebrauch, S. 2, B. 1315. bruchen, brauchen, 278. 600. 732.

fich gebruchen eines bings, K. 177, 34, fich eines Dings bebienen, es gebrauchen; ohne ben Genit. bes Obi. Bgl. Bifchart, gl. Sch. 836. fich mißbruchen eines bings, K. 163, 4, ein bing mißbrauchen.

bruch, Rem., (bei Rifchart, Bargantua, Ausg. v. 1590. G. 15, 248, auch "bas pruch.") Die urfprungliche Bebeutung biefes in unferm Bedichte fo baufig vorfommenden Bortes ift mobl, wie Schmeller 1, 248 icon bemerft, eine aus Leinwand verfertigte Leibbinde, besonders eine folche, die beim Baben gebraucht wird. In diefer Bebeutung ift bas Bort noch in vielen Gegenden ber Schweiz üblich. S. Stalber 1, 232: "Ich trug hopfchen und gerschnitten Schuch, fein Sofen, nur ein leine Brud." Burfard Balbis IV, 69, in ber Auswahl von Bacharia, G. 92. Auch in ber Bebeutung von leinen, Beinwand icheint es porgufommen: "Miner gab ein prud = bett." Rl. Saglerin, G. 262 a., mas Saltaus burch "Bett von lei= nenem Beug" erflart; bei Rifchart auch: "ein achfelpruch," G. 291. Um gewöhnlichften fommt es in ber Bebeutung Sofe vor: "Ein brud ift ein inbercleit;" Rinberreime bei Badernagel 1, 832; »bracus, ein brud." De fide meretricum C. V. b. und Rifchart, Gargantua, G. 270 : "Bnb icholten wir bie flofterichuch barumb vertrinfen und bie prud." Sans Rofenplut, Des Entdrift Baftnacht, B. 385 f. (Cod. germ. monac. 714). "Er gelag an einem rain, bie pruch bingen im am pain." Rt. Baglerin G. 263 a. "Davon habt ir meiner Farb ein Tuch, bavon ich felbft oft trag ein Bruch." Fiichart, Jefumiber, B. 736 f. "wer an bot gin locherite bruch;" Schwante ed. Reller, S. 25. "bif im fein bruch am arf verbrent;" ib. S. 31. "Trop mancher noch fo boch, Go trifft er letlich boch, Fur feine Suge Schuch, Fur feinen Siber Bruch." Logau, Rr. 1674.

Gehr haufig fommt es mit "Bemb" verbunden vor, (f. Schmeller a. a. D.): "bin frouwe nam ein factud; fie fneit im bembe unde brud." Bargival, b. Badernagel 1, 401: "wenn fie nit mit Sem D ond Brud anmeffen fo furpweilig weren." Rifchart, Gargantua, S. 15: "Ein großer Urf muß eine große Bruch haben;" ib. G. 72. Schilter (Thesaurus p. 132) erflart bas Bort burch interfemininm . pudenda, mofur er folgende Stelle aus Ronigshoven als Beleg beibringt: "Co jugent fin fid us nadet und barfus uns an bie bruch und botent fitteln ober miffe linen an, und bie giengen in von bem nabel unt uf Die fuffe;" Die er alfo überfest : »Denudabant se vestibus et tibialibus usque ad pudenda, induentes tamen lina alba ab umbilico usque ad pedes. B. Badernagel nimmt amar auch hier die Bedeutung Sofe an (f. beffen Borterbuch s. v. bruoch), allein, wie es une fcheint, nicht mit Recht; benn Die "miffe linen." Die von bem Rabel bis auf Die guige gingen, laffen fich faum mit Sofe aufammen benten. Dit biefen "wiffen linen" wollten fie offenbar (es ift von ben Beißlern bie Rebe) Die Schamtheile bebeden. mas nicht nothig gemefen mare, menn fie icon Sofen gehabt batten. Die namliche Bebeutung hat bas Bort wol auch bei Fifchart (Bargantug, G. 146), wo er die Impotenten "bruch verfnipffte" nennt (vergl. auch "entbruchieren," ebenb. G. 147). Enblich finde ich bas Bort "brudh" in einer Stelle, mo es podex zu bebeuten icheint. In einer mabricheinlich im Jahre 1522 erichienenen Flugidrift: "Der geftrufft Schwitzer Baur," a. D. u. 3. 4., heißt es: "Dig budlin hat gemacht ein Baur auß bem Entlibuch ; Wem es nit gefall, ber fuß im bie bruch." Doch fonnte es bier vielleicht nur ale Euphemismus fteben, und die Rleibung ftatt bes Rorpertheils gefett fein. - Satten wir ben Solafdnitt, in welchem man bem Murner "ein bruch in beibe bent geben." (Borrebe G. 2 bann B. 1833 f.), fo ließe fich leicht ermitteln, in welcher Bebeutung er bas Wort genommen hat; aber ba es in vielen Stellen, in melden es vorkommt, ohne alle Beziehung fteht, (1833. 4150. 4153. 4159. 4162. 4246. 4294), fo tonnen biefe gur Beftimmung ber Bebeutung nicht beitragen. 3m B. 4164, wo es mit "benbel" verbunden ift, bat es freilid offenbar bie Bedeutung von Sofe; in einer andern Stelle bagegen scheint es für Darm ober podex zu steben (B. 2663, verglichen mit 2698 u. 2953); doch könnte es hier ebenfalls als Metonymie angesehen werden. Endlich mag die Hauptstelle 4136 — 4148 boch am füglichsten auf eine Hose bezogen werden, und wenn wir uns erinnern, daß dem Murner nachgesagt wurde, er sei einst des Rachts bei einer Frau angetroffen worden, und er habe sich mit den Hosen in den Handen seinen Versolgern entzogen, so ist beinahe mit Gewissheit anzunehmen, daß die "brüch," die er nicht vergessen fann, auf die er immer wieder zurücksommt, in der That eine Hose gewesen ist.

bracht, masc., Bracht, 722.

bron, 4031, braun.

brant, Brand ift nach Schmeller (1, 261) auch: "ein Terminus im Rartenspielen, ber eine bestimmte Anzahl Stiche bezeichnet, zu benen man sich anbeischig macht." Heißt vielleicht "ben rechten brant wiffen" 3032, f. v. a. ben rechten Stich, b. h. die rechte Art und Weise kennen?

breiß, 1769, Breis, Ruhm, Lob.

breften, brechen, gebrechen, fehlen, mangeln, abgehen, bei Murner und allen Zeitgenoffen fehr haufig, 390. 1694. 1701. "And weiß was allen schelmen brift," Schelmenz. 5. "So brift im nichts bann nur ber lon," ib. 584. "And was ben bbsen weibern brift," Geuchmat, Borreb, 121.

gebreften, 386. 2795. "Biß mir ber gulbin jal gebraft," Schelmeng. 402. (So in ber Augsb. Ausg.; Die Strafburger o. 3. hat braft); "ober bie Monave gebrift," ib. 710.

bretftel, 3665. 3671. Breben? "wie ihener, ber bie Brettstelle verbarge," Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 97. "ein Toringisch Pflugrablin für ein Prettstell (ansehen); ebend. S. 235.

brieten, bruten, 935. 1774. bruten.

brutlaufft, 1352. Berlobniß, Godgeit. "All firchwey, brutloff, irten," Schelmeng. 697.

Pfitacus, (20). Die gange Ueberfchrift ift ber Titel bes gehnten Bundsgenoffen.

calicut, 4132, Calcutta.

complieren, 1000, complere.

criftliden, 2325. vndriftliden, 640. driftlid, undriftlid. Abverb.

Eriftoffel, 172. In Strafburg?

crüt, Kreuz; "bie weder crüt noch namen hant," 3488, b. h. feine Bezeichnung des Berfassers, von der Gewohnheit, diejenigen, welche nicht schreiben können, statt ihres Namens ein oder drei Kreuze zeichnen zu lassen. "Das crüt vßgeben, 38. 4101. einen Kreuzzug predigen. Dieser Ausdruck bezieht sich ohne Zweisel auf das in der Einleitung angeführte Buch von Gnidius.

gebeien, 2224, gebeiben, machfen.

thon, 3152, gethan.

wol gethon, wohl befchaffen, gebaut, artig, hubfch, mit bem Genit. "Leibs wolgethon," 3999.

bowen, verbaueu, auch intranf., 4066.

bube, Taube, 2720.

dapen, K. 164. 17. 22. Fuß, Tahe; jest nur noch im Munde bes Bolfes, früher bagegen auch als edlerer Ausbruck in ber poetischen Sprache
gebrauchlich. "Gaben sie jnen bei bas Wapen, Ein Lewen mit aim
Schwerd in bapen." Fischart, Lobspruch auf Jürich, B. 54, (im
Straßb. Bundniß).

bappen, "ine muß bappen," 2761, fich ungeschieft in Etwas fturgen, überhaupt fich ungeschieft benehmen, eine Ungeschieflichkeit begeben.

düppel, 3254, doppelt.

bapffer, 3940. abverb., mit Tapferfeit, b. h. gern.

bach, plur. bachen, bas Dach, bie Dacher, 1391. 3874.

bud, Tuch, 1335. budlut, 2193, Tuchleute, Tuchhanbler.

fürtuch, Schurze, 4121.

bichten, erfinnen, erbichten; "bichte ichand," 541. erfonnene Schmabung. bat, 480, that, gab; baten, 4684, thaten.

bat, 1235. 3601. That.

bat, 1516, der Tobte.

bot, Tob, 1207.

bot, tobt, 1215. "bot fterben," 2496. "du tob fterben," 2552, fterben. boten, tobten.

bobern, K. 172. 14. Bayerifch heißt tattern, f. v. a. gittern, er-

schreden, außer Kaffung gerathen; (Schmeller 1, 462). Schweizerisch bebeutet babern, bobern: mit ber Junge anstoßen, stottern (bas gewiß mit bobern verwandt ist), stammeln; (Stalber 1, 256 u. 286). Die ursprüngliche mag anstehen sein; (f. Tobler, Appenz. Sprachs. v. botter a).

bubenteding, 3130. daffelbe, was das gewöhnliche narrenteding; Rarrenspossen; "teding," unfinniges Geschwäß. "And vieng mein täding wieder an." Kl. Hählerin, S. 280. "schweben von Rarrentäding vnd von Meben." Fisch. Kehrab. 722. "Stechen sich mit aim halm in die naßlöcher, das sy bluten werden, als ob sy den siechtagen hetten, vnd ist büben teding." Liber vagatorum A. 4 b. Als Berbum bei Fischart: "Ist er trunden, so thädingt sie ihn ins Bett." Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 132. "ließ nit mit im tärdingen;" ebend. S. 250. "Mein alten hab ich daibigt naus;" H. Sachs, die kuplet Schwieger (Cod. Lips. II.).

bebuten, 1265, erflaren.

verbieffen, 2987, vertiefen, fich in ber Tiefe verlieren.

tauff, Dasc., Taufe, 1021. 1477.

teuffen, taufen, 1956. 3159.

tufel, tuffel, Teufel.

taggeit, die sieben, (14). Gewiffe, gewöhnlich aus Pfalmen und Lectionen bestehende Gebete, welche von den Mönchen zu bestimmten Zeiten des Tags, mahrend deren sie von ihrer Handarbeit abließen, gemeinschaftlich gebetet wurden. Sie hießen: Metten, Prim, Terz, Sept, None, Besper und Complet. Ziemann.

betagen, 280. 3485. 3503. 3731. zu Tage bringen, befennen, befannt machen, befannt fein; mit bem Genit. bes Objefte, 3518.

bieg, Conj. Praf. von thun.

bid, oft. "offt und bid," Schelmenz. 25. "zum bidern mal," · 2707, öfters. "Hab ich bid vom roßbusch ghort." Murner, Rarrenbeschw. Rap. 69, B. 45. "So fompt es offt und bid bazu." ib. Kap. 92, B. 29.

bud, 1992, Tude, K. 163. 5.

bal, Sing. u. Plur., 2219, Thal. Plur. auch beler, 2930.

abbilden, 625. 916, vertilgen, vernichten, aufheben. "Roch bildft nit ab benfelben fund." Rarrenbeschm. Kap. 85.

gebult, Dasc. 78, Gebulb.

tempelfnecht, 1866, Diener ber Tempel, Briefter. (G. in b. Ginleistung über ben fiebenten Bunbogenoffen).

ban, 308, benn, ale.

bannen, 3499, von bannen; auch: "von bennen," 4411.

bannocht, 2976, bennoch.

benn, 937, Tenne.

bin, 4744. 2184. binnen, 1938 f. barinnen.

bienen, 4599, helfen, nugen.

verbienen, 2220, burch Berdienft erwerben.

bienftlich, 1205, bienlich, tauglich.

bant, Tand, Spielerei, Narrenspoffen, albernes Gefcoman, 3005. 3368. 3489.

banten, K. 172. 9. Boffen treiben.

benteloren, 4237. ?

bunben, 830. 1368. barunter, unten.

bunber, 1185. 4273. Donner.

beng, fant (Antonius?), 1798. "Bon fant thengen feuer sy fagen." Rarrenbeschw. Kap. 24. 93. "funden wie man hinder Job und Sanet Tongis malet." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 26.

bing, 1460. Bertrag, Berhaltniß. 1205, Sade.

ein bingen, 2842. gur Bedingung machen, annehmen.

benden, verb. imp. mit b. Subj. im Dativ, "es bendt mir," 760. ich benfe baran, ich erinnere mich. "Es gebenkt mir wol." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 385. Berb. trans. mit b. Gen. b. Objekte, "sein benden," 2085, an ihn benken, seiner gebenken.

barab, barob, barüber, 917.

barumb, brumb, 941. barum. 333. warum.

bor, 1551. Thor.

borheit, Thorheit, 1546. 3622.

borecht, abj. u. abv. thöricht, 497. 2989. 4540. K. 163, 7.

beduren, 3447. bauern.

burch, bei; "burch got," bei Gott, im Ramen Gottes, 1083. um Gott, um Gotteswillen, 1338. 1667.

Tertusian, 850. Lehrer Raifer Rarls V., nachmaliger Babft Sabrian

VI., damals Bischof von Tortosa (Tertusa). Man behauptete, daß er vernachläßigt habe, seinen Zögling mit der lateinischen Sprache besannt zu machen (f. Bayle, s. v. Hadrien VI.), worauf sich die vorliegende Stelle bezieht.

burffen, borffen, berffen, 1) wie nhb. burfen, brauchen, nothig haben, 938. 1075. 1435. 3146. "Bnd barff boch weber laug noch efchen." Schelmengunfit, 1560.

2) bedurfen, brauchen, 268. 1061. 1425. 1432. 2179. 2522. 3140. "Hie barff bas Schiff fein Flügel nit." Fischart, Gl. Sch. 75. 3) magen, 2129. 2132. 2133.

beborffen, burfen, brauchen, 3173.

burften, 2907. 2943. burfen (englifd) J durst).

bas, 2364. mas.

des, beffen, bavon; bezieht sich auch auf einzelne vorangehende Substantive, selbst auf Feminina, nicht blos auf ganze Sabe, wie das jest gebräuchliche davon, Vorr. S. 1. 2.; s. v. a. darüber, 1206; deswegen, 1491.

buß, braußen, 1369. 1670. 4539. 4634.

besche, Tasche (8). 698.

deft, 3210. 4166. defto.

bru, 2172. 2529, brei.

breiffig ft, 1210. 4465. ber breißigfte Tag nach ber Beerbigung eines Berftorbenen, an welchem ber leste Gottesbienst für benselben gehalten zu werben pflegt. Biemann.

traumen, 450. 487. Berb. broben, (6). Gubft. Drohung.

treumen, 3472. Drohen, Drohung.

trumen, 346. 4566. trauen, anvertrauen.

vertrumen, Borr. S. 2. vermuthen, beforgen.

fürtrüwen, 2545, unternehmen, wagen.

trum, Gubft. Treue. 964. Abj. treu.

entrumen, 488, mahrhaftig, fürmahr, traun.

treiben, 443. 3416. "gefpot vf einem treiben," mit einem Gefpott treiben.

trublich, 3405. foll wol heißen truwlich.

bretten, 3142. treten; britt, 799. 3. Berf. Sing. Braf. (er) tritt.

vertretten, Borr. G. 3. ausfüllen, verwalten.

britt, bie, 2374. 4227. ber Eritt.

brotten, 2733. preffen, feltern.

tragen, (bu treift, 419, er treit, er breit, 1368), wie nho. f. v. a. führen, 930.

fürtragen, 1219. nugen, bienlich fein.

fich herfürtragen, 311. fich hervorthun, fich zeigen.

vertragen, Borr. G. 4. verfchonen.

vß tragen, 82, austragen, geben.

trum, 2929. 2985. 2992. Trommel. bubentrum, 3589. 3848. Bubentrommel, nichtiges Beug.

trumphiren, 2564. tromper, betrügen? Wgl. Scherz s. v. trumphator. bran ran ran, 4188, wahrscheinlich ein unzuchtiger Tanz. "Pfyff off, mach mir ben bran ran ran, Elßlin, greblin, vornan, bran." Murner, Narrenbeschw., Kap. 49. B. 11 f.

tringen, 661,' 1908, bringen.

vbertrang, 87. übermäßiges Drangen, Bewaltthatigfeit.

trinden, mit Genit. b. Dbj. 4589.

broß, 2175. 2239. Troß, Troffnecht.

trofgug, 2020. Trofgeug, Trof, train.

troffen, 1768. 2091. fich troffen, 3511. fich wegbegeben.

getröften, fich, mit b. Acc. b. Obj. 2907. sich auf etwas verlaffen; gewöhnlich mit bem Gen. bes Obj.

troftenlich, 1840. muthig, guten Duthe.

prtripig, K. 187. 7. überbruffig, verbrieflich.

anfahen, anfangen.

facht, 1113. 1540. 3. B. Sing. von fahen, fangen; auch fahnt, 1758. fibe, 925. 3286. Bieb.

fechten, 4505. trachten, ftreben.

wiber fechten, Berb. mit bem Acc. ber Person, bestreiten, befampsen, Borr. S. 2. 1865. "Dabelt und wiber ficht." H. Sachs (Rempsten) I. 195 a. "bas nit not ift bie zu wiber fechten." Murner, Kunig vß engelland (ed. Scheible), S. 912. Subst. Befampfung, Entgegnung, Gegenrebe, 2686.

.febe, 1239. Feinbichaft, Rrieg, Febbe.

- feberfpil, 1416. ein gur Jagd abgerichteter Bogel, besonders ein Falfe. "Febberfpiel endert fich nach ber luft." Agricola, Sprichw. 281.
- fibern, 2260. eigentlich bie Bettfebern reinigen, bann überhaupt reinigen, verfconern.
- Beit, "brüber veit," (26). scheint im Gebrauche gewesen zu sein, um einen Landofnecht zu bezeichnen. In dieser Bedeutung kommt es auch in Pamphilus Gengenbachs Nollhart vor. (Basel, 1517. 4.)

   "sant veit sein dant;" Sanct Beitstanz. Als St. Beit hingerichtet wurde, bat er zu Gott, er möge alle die, welche ihn feiern würden, vor der damals häusig vorkommenden krankhaften Tanzwuth behüten, woher benn der Tanz selbst seinen Namen erhielt. S. Agricola, Sprickw. 497.
- feifel, 1286. Krantheit ber Pferbe, beren Grund in den Speichelbrufen liegen foll. "Daß sie die feiffel bestand." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 398.
- feigen, welfche, 3387. auch "Efelßfigen," qualis fridericus barbarossa mediolanensibus civibus dedit manducandas propter contumeliam imperatrici conjugi sue illatam.« De fide concubinarum in sacerdotes, etc. Bl. B. 3 b. "Bnb bob mir ein welfche figen bran." Murner, Geuchm. Bl. 6a. "Das bu furbaß eytel Efelsfeysgen must essen." Rosenplüt, bes Turden vasnachtspil, B. 152.

fiegen, 2821. fügen, paffen.

verfügen, Borr. S. 3. verfiegen, 114. Berb. tranf., bringen, ftellen; nhb. nur als Reflex. gebräuchlich: fich verfügen.

fieglich, 2182. füglich, paffend, schidlich.

fug, Schidlichfeit, paffende Gelegenheit, 1289. 2941. 3669. "ire fuge," nach ihrer Gelegenheit, nach ihrem Wunfch; "mit fugen," mit gug.

vnfug, Unziemlichfeit, "mit vnfugen," unziemlich, unpaffend, mit Unrecht. Borr. S. 1. "Die haben nicht ungefüge vrfachen." Fischart, Ehezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597), Bl. J. 3 a.

fuder, 1961. berfelbe, ber auch (1914) Anthoni hurri genannt wird? vnfal, 2832. Unglud.

empfallen, 673. 1930. Das Sprichwort heißt eigentlich: "Es ift ihm fo leib, ale wenn bem Gfel ber Sad entfalt." "Des felbigen erichrad

bie fram fchnel, Sam wenn eim efel ber fad empfelb." Rofenblut, ber mann im Garten, B. 188.

gefallen, "ire gefallen," 2454. nach ihrem Belieben.

verfallen, 3. Berf. Sing. verfelt, 922. 3291. abfallen, zusammenfallen. empfelhen, 2444. anbefehlen, anvertrauen, übertragen. "Bill ich entspfellen hennt mym fun." Brant, Narrenschiff 5, 18 (cd. Strobet, S. 97).

ful, garftig, abicheulich, ichlecht, 4122.

füle, 1052. Bollerei.

falt, "beiber falt," 634. zweifaltig, doppelt.

fant veltlin, 1795. gewöhnlich fant Balten, Baltin, Abfürzung von Balentin. Dagegen fagt Agricola (500): "Balten, Baltin kompt vom fallen, vnb ift bas fallenb vbel." "Gy fchweig, bas bich pot Baltin fchenbt." Ayrer, ber Knabenfpiegel IV, 5. (Cod. Dresd.).

folge, 4664. 4698. 4704. 4712. Leichenbegangniß.

filgen, 1551. malfen.

von, 4691, feit, von - an.

fan, bas, 2165. 2202. bie gahne, gewöhnlich in jener Beit Dasc.

fein, 3653. hubich, orbentlich, gut. "Dann Sorner bienen vns gar fein." Fischart, Zesuwider 480. "Damit hiedurch vorab Der mensch ein fein anleitung hab." Fischart, Strafb. Bundniß 39 a.

find, findt, Gubft. 2019. ber Feind. Abj. 2246. feindlich, feinblich ge- finnt.

finden, 3465. Gubft. ber Fund.

erfinden, 542. 3366. finden, bewähren; "es fol fich nymer erfinden." Murner, Runig vi engelland (ed. Scheible), S. 898.

ver, unbetonte Borfylbe, welche in sehr vielen Zusammensehungen erscheint, und früher noch viel häusiger war, als jest, da sie auch sehr oft statt der jest gebräuchlichen aus, er, zer, oder in Fällen gesbraucht wurde, wo im Rhd. das Zeitwort gar keine Borsylbe annimmt. Die wichtigsten Bildungen mit ver, die in unserm Gedichte vorkommen, sind: verantwurten, verbeuten, verbieten, verdiefen, verfallen, verfiegen, verfieren, vergessen, vergleich, verholen, verseleich, versolen, verseleich, verholen, verseleichen, verse

iehen, verlassen, verlon, vermitten, vermügen, verniegen, vernüten, verumplen, verschlieffen, verscheiben, verschreiben, verschwegen, verschwinden, verseben, versprechen, verston, verschwinden, versetragen, verwerffen, verwiffen, verwürt, verzigen,
verzeiben, verzucken,

fer, 30. ferne; "mach bid hin fer," 4278. entferne bid, gehe weg. fier. 2889. vier.

erfaren, 3628, erforfchen.

vor, 761. 2364. 2426. 2436 u. f. w. vorher, fruher.

vorab, 3905. jum Boraus.

für, 2838. 2886. Bezeichnung bes Faftitivs, wo wir jest "su" gebrauden; 4557. eben fo, statt bes jest gewöhnlichen "als;" "Dorumbe hatt mich bie gunfft erwelt, und für ein schreiber har gestelt." Schelmenz. 12.

für, 1894. por.

fürbaß, 2704. fortan.

für, 82. 2248. Feuer.

fieren, 250. führen; fiern, 250. führet.

verfieren, verfüren, (11). wie nhchb. 2937. fich verfahren, hingerathen.

fürbern, 815. forbern, Forberung.

fürt, Motto, B. 7. 967. 2564. fernerhin, fortan, 630. weiter.

geferbe, 3. 121. 403. 1886. Lift, bofe Abficht; baber bie noch in gerichtlichen Schriften übliche Rebensart : "Done Gefahrbe!" "liftig mit geferben," 676.

ferdenblut, verbenblut, 714. 3720. 4130. Berchen blut?
"Berdenblut, wer seit üch als?" Murner, Narrenbeschw. Kap. 92, B. 27. "verdenblut willen, luther, wa ift bein ructorb mit gefchrifften?" Murner, kunig vß engelland (ed. Scheible), S. 963. "get ferden mist," Neujahröspiel (bei Mone, Schauspiele des Mittelalters, 2. 380, wo es jedensalls unrichtig durch: für den mist erklatt ist.)

furs, "wie ein efel bricht bie furs," 2570.

blamfergen, 1521. fargen, roften.

fuß, plur. fieß, 2185. Fuß.

fagnacht, 98. Faftnacht, Faftnachticherg.

faft, 139. febr.

fiften, 1852. pedere. "Das Maul gewischt und bahinden gefift." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1592), S. 40. "Ber hat so gefeuft? ib. S. 164.

faben, verb. 1856. verfpotten, burch Spott ärgern, plagen; "baß er schwige vnd loß faben fich." Brant, Narrenschiff, 86. 4 (ed. Strobel, S. 236). Substant. 325. Spotterei, Scherz, Rosse, Narrheit. "Bann er sein schon Faben Facies im Spiegel besah." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 268. "Merct wol bas er war ein Faczmann." Hand Sachs, Gesprech eines pischoffs mit bem Ewlenspiegel (Cod. Lips. I.).

floch, 3934. plur. floch, 422. ber Blob.

flücht, 2860. flicht.

flügen, 2165. fliegen.

flohen, 3246. 3289. flüchten.

erflammen, 3136. entflammen.

fleißen, 3235. fich befleißigen.

gefliffen, 2025. befliffen, mit Fleiß, Aufmertfamteit.

frei, 4704. befreit (mit b. Gen. b. Obj.), 4391. wahrlich, in ber That. "Bie Ablich aber die Statt sep, bas zeugt ihr alte Freyheit fr e p." Fischart, Straft. Bundnis.

freien, 3099. frei machen, befreien. "Da bie ftatt gefreiet was." Fifcart, Chezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597). Bl. G. 7 a.

fromen, 1137. 1519. freuen.

freib, frobt, 1026. 1139. 1366. Freude, guft.

befrieben, 3578. befriedigen.

fribfam, K. 164. 11. gefriedfam, 4635. friedlich, friedliebend.

freuel, 2361. frevelhaft.

fregen, 1075.

frum, Gubft. 2625. Frommen, Bortheil.

frumen, mit b. Acc. b. Obj. 1155. Ginem frommen, Bortheil bringen. "Bas bie Boraltern hat gefrommet." Fifchart, Strafb. Bundenig, 41 b.

fron, 1151. 2412. eigentlich ben herrn betreffend, bann auf Gott ober Chriftus bezogen, f. v. a. heilig.

frind, frundt, 2521. Freund.

frinden, 3578. Freund werben ober fein.

frift, 3548. "ber frift," ju ber Frift, jest.

ge. Diese Borfylbe fommt bei Murner und seinen Zeitgenoffen in vielen Bortern vor, welche fie jest abgeworfen haben, wie fie, umgefehrt, in andern Bortern fehlt, die fie in ber heutigen Sprache annehmen; B. B. geschrift, gesprechen, gebessern, und: nießen.

Die Borfylbe ge erscheint bei Murner hauptsächlich in folgenden Börtern: geberd, gebessern, gebresten, gedeien, gedult, geferde, gefallen, gestiedsam, gelüpt, gelust, gestit, gemein, gemiet, genießen, genesen, genüg, gsat, gesang, geschaffen, geschrifft, geschwinden, geschweizgen, gespan, gesprechen, gestalt, gestan, getrösten, gewalt, gewaltigen, gewürt.

gen, gon, gan, gehen, 42. 1498. gang, 469. gehe.

angon, 2086. wie nhchb. angehen, betreffen, berühren; "Bnb folt mich nymer glud angon." Murner, Geuchmat, Borr. 96. 3455. anfangen, beginnen.

begen, 1424. 4462. 4500. Ginen begehen, b. h. bas Leichenbegangniß balten.

ergon, 989. fich ergeben.

für gon, 1934. vormarte geben.

gergon, 2169. 4127. vergeben, ju Enbe geben.

gen, 2980. geben.

gaben, 2591. geben, vergaben.

geben, 3686. ergeben; 892. abgeben, werben. "Wirft auch fein haußmann immer geben." Fifchart, Chezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597), Bl. D. 1 a.

an geben, 2203. anvertrauen.

vbergeben, 1435. aufgeben, verrathen.

Digeben, 4265. vorgeben, ausfagen.

geber, 4631?

Gott geb, haufig vorfommende Rebendart; soviel als: weiß Gott! bei Gott! u. f. w. 105.

gott geb mer, 607. 844. Gott meiß mer.

gott geb mas, 1051. 2323. 3196. 4778. 4796. Gott weiß mas. Gott geb, mas ich bagu fagte." Simpliciffimus (1713) I. 257.

gott geb wie, 1789. Gott weiß wie.

gott geb wa, 3593. Gott weiß wo. — Lgs. über diese Rebensart Grimm 3, 74 u. Schmeller 2, 83. In "gott geb, gott grieß,"
2184. hat es aber wohl die Bebeutung eines Grußes.

geit, 2832. gibt.

gon byl, gon hinfch, gon froß, gon tred, 1806. gon indas, 1732. 1738. 1755. gon marter, 1730. 1755. 3649. Flüche, beren Bebeutung mir gum Theil unbefannt ift; (f. jeboch byl, hinfch 10.). "Gon luß, gon bred, gon barm, gon fchweiß." Murner, Narrenbefchwörung, Rap. 94. 23. 79.

geden, 2578. gaden, frahen, überhaupt ichreien.

gugelbub, 1867. gugelfrit, 899. Gugel ift eine Kopfbebedung, eine Rappe ober Kapute. "Wir hetten mit dir vnser Jubel, And dogen dir an eine Gugel," Fischart, Kehrab 437 f. Man findet auch gugelhut (Liber Vagatorum). Gugelbuben und gugels friten find diejenigen, welche Kaputen tragen, also die Monche. Im "Bocabularius" bes Libri Vagatorum finde ich: "Gusgelfrant, münch; gugelfrentin, nun." In dem Spiel: bes Entfrift Basnacht von Rosenplüt (Cod. Germ. Monac. 714 fol.) heißt der Bischof "gugel weht." "Dben am Hals stund eine Kappe wie eine Monds-Gugel." Simplicissimus (1713) I. 126.

vbergaffen, 4102. über etwas hinfehen.

gegen, mit bem Dativ, "gegen inen," 811. "feche vud breißig grobe ftud — - - gegen ber Rhatftuben abgangen." Fifchart, Strafb. Bundniß, 18 a.

gegenhoffen, 1897. gegen Erwarten.

geh, 2894. jah, fcnell, voreilig.

gaudel, Borr. G. 2, Blendwerf, Albernheit, von Gauch, Thor.

gidenheint, (41). 2716 ff. von giden, pipilare und heint, ein bummer Menfch? Bgl. Geuchmat, Befchluß, B. 48: "Aber wenn

ichs narren heiß, Schelmen, geuch und giden fch weiß; ", "bu magft mir wol ein giden heint fein, ber thut nuntausend unflater, ober ein leuriquad, ber thut funfhundert bubscher und uggeloffner munch." Murner, fung vß engelland (ed. Scheible), S. 959.

- gedius, K. 168. 28. fpottifche Berbrehung bes Ramens Ed.
- gidus, 1852. Bed? ober baffelbe wie gidenheing?
- gal, 4645. Balle.
- gel, 2232. gelb. "Mit bem galen heuratichleier." Fifchart, Chezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597), Bl. 3 a.
- geilen, 3110. sich freuen, spielen. "Gleich wie bein Weib mit dir mus geilen;" Fischzat, Kehrab 734. "Darnach wann er erwacht, gumpet, bliget, strabelt, geilet, rammelt vnd hammelt er ein weil im bett herumb." Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 308. "Spisenber vnd geilen ber weiß." Ebend. S. 317. "(Die Bettelmönche) geben sich vff geilen vnd streiffen;" ber VI. bundtsgnoß. Bl. 3 b.
- gelt, 663. Ausruf ber Bermunberung; f. Schmeller 2, 44.
- gelten, "was gelt," 2008. was gilt es?
- wibergelt, 4437. Wiebervergeltung, Belohnung. Als Berbum: "bas gott mit ere uch wibergelt." Geuchmat, Befchluß, 218.
- gült, 665. 1456. 3097. 3100. 3ins, Rente, befonders in Raturalien. "And geben zwas und gilt von in." Murner, Narrenbeschw. Kap. 91, B. 157. "Ich pitt euch habt mit meiner schult, der gült halb noch ein wepl gedult." Aprer, Knabenspiegel I. 3. (Cod. Dresd.) "Ein handtwerck, ein täglich gült." Sprichworter; Francks. Chronik. Egenolff, 1552. 80. Bl. 12 a.
- nach gultig, K. 173. 27. gleichgultig, unbebeutend. "Do zu ift teutichsland an wyl orten nachgultiger narung;" ber ander buntegnoß. Bl. 2 a. "Wilt aber nit geachtet werden so nachgultig, das bein eble tochter aim pawren werd;" ber III. bundtegnoß, Bl. 2 a. "eim nachgultigen stalltnecht." Ebend.
- gumpft, 650. Schweiz. Gumpifch, Gumpift, Eingemachtes, besonbers eingemachtes Kraut (Stalber 1, 496); "ben Gumpoft her in Essig geplost." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 181.
- gan, gonnen; 3. Berf. Ging. Praf. er gan, 642.
- gunnen, 1026. 1487. gonnen.

- gon, 55. gegen, nach.
- gant, Borr. S. 2. B. 285. 798. 2190. "gant nicht," burchaus nichts.
- gar, 3918. gang. "And schwig brob ftill erstaunet gar." Bischart, Gl. Schiff, 368. "Die Schiffart gu vollbringen gar;" ib. 400. "Und von bem Baren gar gerriffen." 3b. Straft. Bunbnif.
- beger, 3178. das Begehren.
- gufel, 1255. schmutig. Stalber 2, 124. Schmeller 2, 332. 337. "Weil sie schluchtisch gehn baher, Hogricht, schuchtet, zotet und kusig, zappfet, zerrissen, beschlert und rusig; Hans Sachs. Wie Gott Abam und Gua jre Kinder segnet.
- glatt, "glatt und ichlecht," 667. wie unfer: ichlecht und recht.
- gletten, 2261. glatten, glatt machen.
- growen, 492. grau machen.
- grufam, 242. mas Graufen erregt, entfestich, fchlimm, bofe.
- grebnis, 4503. 4699. Begrabniß.
- gretlin, 4120. Gretchen, für Dabden überhaupt; baher es in ber Geudmat heißt: "Alle grebtichen, mibiden man." Bl. 7 a.
- grüblen, K. 185. 21. ?
- greiffen, greiff, 232. 3mperf. griff; "in bart greiffen," 2105. 2158. barbam alicui vellere, illudere alicui. Stieler, S. 768.
- greiff, 1561. f. Brant's Narrenfchiff, Rap. 76. "Bon großem rumen," (bei Strobel, S. 213).
- grol, 1204. 3867. "Gut grollen hab ich vff ber tefchen." Murner, Rarrenbeschw. Kap. 94, B. 25. "Deß Grolle Grollhammers." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 223. b.
- grim, 1866. 2164. grimmig, bei Murner haufig mit gornig verbunben. Go heißt in ber Geuchmat bie lleberschrift bes gehnten Artifels: "Grym gornig geuch."
- gromen, 917. Mahre, graman, equus macilestus; grbmlein, equus macilentus parum grandis. Frisch. (Engl. groom). "Seh ba meinen Blaffen, meinen Rundtraber, mein Lerchle, mein Gromel." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 257.
- greinen, grannen, 4639. brummen, murren, grungen, fnurren.

- grind, grindt, 1537. 4260. wie hohd. Grind; grindbut, 4283. grindige Larve, grindiger Robolb; f. Schmeller s. v. but 1, 229.
- grunben, fich grunben, begrundet werden, 543.
- grießen, 3635. grußen.
- bie, 235. 305. u. f. w. hier.
- hab, "aller hab," 3341. allenthalben.
- ben haber fad fingen, 579. Aus Fifchart's Gargantua (Ausg. von 1590), S. 45, geht hervor, bag "ber haber fad" ein obscones Lieb war.
- heben, K. 169. 26. halten, jurudhalten, jurudbleiben.
- geheb, 1116. nicht burchfliegend, haltbar; "bas hercz schol man geheb zu clayben, Das ber ftud fains barauß mug renfen." Rosenplut, by Sechs erczt (Cod. Germ. Mon. 714), B. 106.
- vffheben, 44. hervorheben, bann vorwerfen; wie noch in ber Rebensart: viel Aufhebens machen.
- vff erheben, 4552. wieder aufheben.
- hebnegel, 4622. entweder bezieht fich biefer Rame auf eine damals befannte Perfonlichfeit, oder Murner hat diefen Ramen erfunden und ihm einen obseone Sinn unterlegen wollen.
- heppen, 1384. Sippe, Gartenmeffer.
- hüppenbub, hippenbub, von Suppe, Sippe, eine Art Badwerf, bann überhaupt Kleinigfeit; hippenbub, eigentlich Sippentrager, Bube, ber mit Sippen handelt; bann als Schimpfwort: Spigbube, Schlingel, 1290. 3644. "als mit ber vnwarheit nie hipenbub vfgeriefft frum, erber leut." Murner, Kunig vf Engelland.
  Borr. Bgl. Schelmenzunfft, Kap. 12. "ber hyppenbuben orben." "Bas lasset ir lang ben Sipenbuben vergebens schreien?"
  Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 24.
- hüppenbuben, 3819. davon abgeleitetes Berbum: Jemanden einen Sippenbuben nennen, ihn beschimpfen, ausschimpfen. "Run hastu doch den frumen fünig wol vfgericht und gehipenbubt." Murner, Künig vß engelland (ed. Scheible), S. 902.
- hüppenfaß, 22. ein Gefäß, in welchem unbedeutenbe Dinge aufbewahrt werden, bann überhaupt Rleinigfeit, Richtswürdigfeit.
- huprecht, 1797. Subertus; "G. Sundprecht (plag) mit bem muten-

ben Hundsbiß." Fifchart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 506. (Die Ausg. v. 1575 hat Huprecht, die von 1582 schon Hunds precht).

bubichlich, 2581. fachte, leife, fein.

bod, 140. 1526. fehr, wie in einigen nhb. Rebensarten.

biet, 558. 1415. hieten, 3508. huten; mit bem Dat. 4537.

hut, 4145. hut, 187. 511. 3682. 4598. 4689. heut, 2308. Haut. "Diß fappen flabt lang an ber hutt." Brant, Narrenschiff, 13. 94. (ed. Strobel, S. 110.)

but, 2614. heute.

hoff, 3715. Soffnung.

gegenhoffen, 1897. gegen Erwarten.

höflich, 290. 4008. hoffelich, 3996. hofgemaß, vornehm; bann gefittet, lieblich.

huff, 2267. huffen, 753. 858. 2277. 2286. Saufen.

hel, 1136. hell, 1062. Solle.

beilen, 1066. heulen.

helen, beblen; gehollen, 336. verborgen, verftedt.

verholen, 1526. verborgen. "Die das Weib verholen und verborgen unwiffendt ihres Mannes thut." Fifchart, Chezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597), Bl. 12 a.

holdfelig, 4266. f. Mundt, Runft der deutschen Brofa, S. 218 ff. halten, 4144. bafür halten, glauben.

enthalten, 2959. faffen, Aufenthalt geben.

vffenthalt, 2940. Aufenthalt, Rudhalt.

behelffen, (fid) baruß), 2984. sich mit etwas behelfen, bamit zufrieben fein. Gewöhnlich wird es mit dem Gen. conftruirt: "sich des beshelffen." Murner, Künig vß engelland (ed. Scheible), S. 933. "Behelft euch eurer Pfaffenschlappen." Fischart, Jesuwider, 639. Mit bei verbunden sindet es sich in Ebend. Straßb. Bündniß, Bl. 39 b. "Ein Strom ift gleichsam wie ein straß, Darbei sich bhülfft mancher Landsaß."

vnbehilfflich, unbehülflich.

helm, Stiel, helmen, 1384. ftielen, mit einem Stiel verfeben.

- heim, 4574. zu Saufe, baheim, vom alten Dat. heime, wie unfer heim, nach Saufe, vom alten Accuf. heim fommt.
- hamel, 3071. Sammel; f. gotten.
- han, hon, 555. haben.
- han, 2156. ber Sahn.
- vffbin, 2141. wie bas einfache auf.
- bun, plur. biener, Suhn, 947.
- hend, hand, hant, hand; hendlin, 699. handen, auch bloß hand; "guderhant," 2329. guhanden, 2377. gudenhansten, 2209. gur hand.
- handel, 3709. Gefchaft, Cache, Angelegenheit.
- hinder, gurud; in Busammensehungen wie hindertreiben, binberbringen.
- hindich, 1286. hinich, 1806. Bestilent. "Daß bich die bull erwürgen muß, Die hunich und auch domit die drieß." Murner, Geuchmatt. "Die byl und hinich muß auch heruß." Narrenbeschwörung, Kap. 94. B. 82.
- hungersberg, 762?
- hinden, "es muß ein hinden fein ba hinder," es muß damit hinfen, nicht recht zugeben.
- hen felin, K. 190. 17. Sanschen; bann verächtlich fo viel als ein bummer Menfch. Uebrigens hat fich Murner in ber Geuchmat felbft Schonhenfelin genannt.
- har, 267. von harren, die Lange, Dauer; in die har, mit der Zeit. "Wir werden jun die har undergon." Brant, Narrenschiff, 107, 127. (ed. Strobel, S. 283, wo har falsch durch Moraft, Mift, creftart ift.)
- har, 2507. her, hieher.
- her, 4657. Fafer von Flache.
- herin, 3919. haren, flachfen.
- her, 1593. Berr.
- herr, 661. hehr, hoch, ftart.
- hor, 492. 953. Haar.
- horen, 95. 260. aufhören; wie noch jest in ber Schweiz allgemein gebrauchlich; f. Stalber 2, 54. Schmeller 2, 233.

horen, 2503. 4541. gehören. "Frumfeit hort nit an ben reyen." Murner, Narrenbeschw. Kap. 49, B. 15. "Kein frumme tochter hort nit har." ib. B. 22.

behoren, 4709. prufen, auffagen laffen.

buren, 933. hoden, fauern.

buerbuß, 3188. Surenhaus.

hart, 1114. 3322. hert, 261. fehr, ftarf. "Der Lucifer fich tummert hart." Fischart, Zesuw. 6. "Naht Belial zur Seiten hart;" ib. 932. "Roch schwört ber bößwicht also hart." Murner, Narrenbefchwörung, Rap. 69, B. 48.

berter, 2115. harter.

hertlich, 83. 1489. hart, ftreng.

hert, 3478. Seerd.

hurlebuß, 79. 2511. Kanone. Im Kanton Luzern heißt hurrla f. v. a. mit dem Brummfreisel spielen; dann bedeutet es auch den Ton, den der Brummfreisel hervordringt; Hurrlibub, der Brummfreisel. S. Tobler, Appenz. Sprachsch. S. 280. So heißt hurlebuß eigentlich der Brummer, dann die Kanone. "Dreimal chlopft der Hurlibaus." Hebel, Statthalter v. Schopsheim. "Dz Hurlebuß eigentlich geschüß." Kischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 353. "Hiemit schient und sturmet Gargantoa mit seim großen baum sohurlebausisch wiese Balloß." Ebend. S. 456. Eine Kanone, welche Kaiser Marimilian I. von Innspruck nach Kufftein brachte, hieß der Purlebaus (Fugger, Chrenspiegel des Hauses Desterreich, S. 1153). Bergl. übrigens auch Schmeller 2, 237. s. v. hurlen. Im Straßburger Dialest heißt Hurlebuß ein störrischer, leicht aufsahrender Mensch; f. Urnold, Pfingstmontag, S. 117 u. 193.

heffin, 2081. hefiner, 3965. von einem hafen fommend. "Geschiht bas, so will ich bir ben hafinen Ras geben;" Geiler. Zwingli versprach bem bischhstichen Licar Johann Faber ben "hafinen Ras;" Gifelein, Sprichw. 363. "Hafentaß, aus ber Gremper Gefes;" Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 99.

he ß, 2722. Rleidung. "Ich acht nicht Seibener Sag." Fifchart, Bar-

ia, 4617. wirflich, fogar, noch bagu.

- pemer, 257. wie bie gewöhnlicheren Ausbrude Jeges, Jemine, eine Beranberung bes Wortes Jesus, um es nicht zu profaniren. Bergl. Schmeller 2, 262.
- juff, 3325. "was bu also i uffisch vnd spotlich bem christichen funig witerrebest." Murner, funig vs engelland (ed. Scheible), S. 945. "Da iuffestu, hie stand ich, hie trus ich." ib. S. 967. "Bnd sunst jufftind vnd mesen vil." Brant, Narrenschiff 66, 85 (ed. Strobel, S. 194). "Bnd ein jufftabing vs im mach." Eb. 67, 8, (ib. S. 197). "Bann sy vyl jauff thading ober spotwort brauchen." Der VI. bundtegnoß, Bl. 4 a. Pietor erklart juffkind burch adolescens perditus, dissolutus.
- iehen, 803. veriehen, 4378. fagen, ausfagen, gefteben.
- iedlin, 216. eigentlich Jafob. (f. Schmeller 266), f. v. a. Rarr. "Bud bich, iedlin, bu muft in ofen." Narrenbeschwörung, Kap. 4, B. 195. "Mein Zedlein pued bich auch hieher." Hand Sache, bas pritschen gsang (Cod. Lips. I.)
- iartag, (17). 1210. 4465. ber nach Ablauf eines Jahres wiederfehrenbe Tag, insbesonbere ber Tobestag.
- ihefus genglin, 3701?
- fu, Plur. füg, 1466. 1479. Ruh.
- fab, 4766. Rappe.
- feib, 442. 4415. 4447. K. 171, 15. Nas, Schindluber. Die erste Stelle bezieht sich auf die folgende des Murnarus Leuiathan, (Bl. A. iii). b.), wo Murner also redend eingeführt wird: » perueni Fridurgum, illic contumeliose quædam protuli in Christum et sanctam dei parentem Mariam. De Christo aiedam in haec verda: Do man in nun hat vom crüt gethon, do fundten sie den Schelmen nit begraben, dan die nacht siel züher, und wart die zeit zu turg. Auch waß es das der Sabath ansienge, und sie des geset halber in nit begraben dorfften, was solten sie dan thün. Do giengen sie dar, und warssen den Schelmen über den zunn, und liessen in sigen, in dem de kam er hinweg, wist niemant nit wo hin; et caetera dies similia. Virginem autem vocaui, ein Mehen, oder ein Madunnen, vocadulo quodam inusitato, et non minus etiam turpi, " u. s. w. feichen, 2715. Reuchen.

füchlin, fleine Ruchen.

fodjersperg, 1805. 4187. "Wie man schwört am fochersperg." Murner, Narrenbeschwörung, Kap. 94, B. 78. "Solt ich nicht lieber ein starden Quallen mit Knoblauch gespietet dafür effen, wann mir ihn schon ein Kochersperger oder Obenwälder fürstellt?" Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1592), S. 79. "Kocherspergerdant." Ebend. S. 322 b. "Das Bold am Kochelsperg gebraucht sich nach alter Kleidung und Sprachen, daher man sie auch zu einem gemeynen Sprüchwort sühret, wenn man einen groben, Baurischen, vnerfahrenen Menschen will anzeigen." Herhog, Chronicon Alsatiae, Straßburg, bei Jobin, 1592. Fol. 3. Buch, S. 20.

fat, 4005. Roth. Diefe Form bes Worts war früher fehr haufig. "Willfomm du schoner Ratverrurer!" Fischart, Gl. Sch. 59. "Das man
nicht ben Katrutler spuret," ib. 80. "Bolt er in zu leid Kufat
fressen;" ib. 106. "Des Pabst Kaat für Bisam zu lieben." 3d. Jesuwider, 906.

fetterlin, 1524. wie gretlin; Appellativum für eine Dirne, insbesonders eine leichtfertige.

feffig, Fem. 3425. ber Rafig, Bogelbauer.

fiel, 4632. fühl.

filde, K. 175, 17. Rirde (Schweiger).

feltin, 468t. Ralte.

fum, 1325. faum.

fumen, 1990. fommen. Dieses Berbum wurde fruher haufiger in ber Bebeutung eines Hulfsworts gebraucht, um die Gleichzeitigkeit einer Thatigkeit auszubruden, wie der Franzose uoch durch sein venir a. 3m Rhd. sinden sich nur seltene Beispiele dieses, wie es scheint, nicht undeutschen Gebrauchs. "Und als er kam zu fterben." Gothe, Ronig in Thule.

fumat, 2470. Rummet.

befümern, fich bamit, 1935. fich barum befümmern.

erkennen, 2363. wiffen, urtheilen; 2338. erkennen, anerkennen; "wahrhafftig hon wir bas erkant," wir haben es als wahr erkannt.

befantlich, 1915. fenntlich.

funbichaft, 4775. Renntniß, Rachricht, Belehrung ; 4700. Befanntichaft,

Berwandtschaft. "Bon bifer alten Rundtschafft wegen; Bifchart, Gl. Sch. 471. "Belcher fundtschafft hat auch genoffen, Jum gleit bie gselschaft vnuerdroffen;" ib. 477. f. "Auff baß ir viel von vnsgleich Flüssen, Siedurch in fundtschafft tommen muffen." Straßb. Bündniß, 40 a. "Als — Die erste tag mit fundtschafftmachen zupracht — worden." Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 307.

funbeft, 444. fonnteft.

funt für fumt, 1819.

finbt, 2920. fonnte.

fint, 2716. gefonnt.

find, Dat. Plur. finben, 1209.

foren, fehren, wenden; fort, 229. fehrt, wendet; vmb foren; 3183. umfehren.

wiberfer, 3569. Erfat, Bergutung.

fant fürin, 1795. "Bm nyberlannde wirdt geglaubt, wie St. Quirin macht habe, die lewtte vor vil plagen, feuchen, vnd franchanten zubewaren, barumb er auch für einen nothelster wirdt angebettet, Und yn bem das man sich vor yhme fürchtet, als vor einem stodmeister vnd hencer, so hat man walfarten und pregerfart auffgerichtet." Aaricola, 502.

fern, 1398. bas Befte; cf. Scherg.

furt ab, 2497. 2735. 3583. 3594. in wenig Worten, furg abgethan.

nad ber fürt, 1160. 2569. abgebrochen, fchnell.

fefforb - burch ben f. laden, 1883. f. v. a. hinter bem Ruden, auf ben Stockannen laden.

erfuffen, 3744. fuffen, mit bem Rebenbegriff bes Erreichens.

füfch, 4562. feufch.

füscheit, 4546. 4564. f. Reuschheit.

foften, 3661. foftfpielig, foftlich.

fütlin, 2561. Rutte.

anfleiben, 416. anfleben.

flaffen, Berb. 366. 519. sprechen, sagen, meiftens im verachtlichen Sinn: schwaten; 1057. 3477. Subft. Geschwaß. "And ber gesalbten priefterschaft, 3cht heft in übel nachgeclaft;" Rosenplut, by Bancht (Cod.

germ. Monac. 714. fol. 258). "Ich hab offt under roten rofen, Getlafft, gefallet und getofen." Murner, Schelmengunfft, 1791. ff. fleinet, 3742. Kleinob.

flufe, 2843, 3183. Rlaufe.

flofterbenglin, 3699. ?

fnei, 3839. fuü, 1868. Rnie.

fripffe, 921. Rrippe.

frutt, 4173. Rraut.

frufftlos, 3355. 4118. Ich finde das Wort nur bei Ziemann, der es durch Hohe erflart, und eine Stelle aus Wolfram beibringt. Sollte es nicht vielmehr eine Nebenform von Kraft sein, frufftlos somit s. v. a. schwach, schwäcklich bedeuten? Krüft heißt Schweizerisch eine Person von einer unansehnlichen und schwäcklichen Körpergestalt, (Stalder 2, 136), dies mag aber wohl mit Krüppel zusammenhangen. "Er ist ein so gar frufftloß man." Murner, Narrenbeschw., Kap. 94, B. 116.

fragen, 1620. Sale, namentlid im verachtlichen Sinn.

friegen, 2897. Rrieg führen.

frudlin, 4624. Rrudlein, Rrude.

frimen, 1860. bas Grimmen.

frosen, 2858. Chrosa, drücken. Tobler, Appenz. Sprachfch., 122. mit freischen und froschen, (Schmeller 2, 395), zusammenhangend. Bergl. auch Stalber 2, 134. s. v. frosen.

fritlen, 940. fragen, figeln.

qued, 2718. engl. quiek, lebendig, lebhaft (bavon Quedfilber, frangof. vif argent).

quintlin, 4647. Quentchen.

erlauben, erlauben, gestatten; "ber tuffel hat in darin erlaupt;" 573. ber Teufel hat ihnen Aufenthalt barin gestattet.

vrlob, 2759. Erlaubniß.

gleublich, 2273. glaublich, glaubwürdig.

leibfal, (56.) 4464. 4474. 4498. Begrabniß, Leichenfeier.

beleiben, 1958. 2333. bleiben.

libillieren, Libelle, Flugichriften ichreiben; einen libillieren, 1986. gegen einen Schmabichriften ichreiben.

lieben (fich git einem), 1247. sich einem, ober bei einem beliebt machenlieb, Reigung; mit lieb, 2489. gern; 4298. mit Ruhe.

lobefan, 439. 1696. loblid, preismurbig.

glupt, Gelubbe; "bie brei glupten," 4546. Die befannten Gelubbe ber Armuth, Reufcheit und bes Gehorfams.

lapp, 2760. bummer Menid, Rarr; jest noch in Laff gebrauchtich.

lachen, mit b. Ben., 4744. über etwas lachen.

gerlachen, 4714. von Lachen verfpringen, ober verfprengen.

gleich, 2811. Abv., gleicher Beife, auch, eben fo.

ber gleich, 2213. beß gleich, 2226. besgleichen.

vergleichen, 4331. erfeten, entfchadigen, verguten.

gleißner, 1867. Seuchler. "Als es heutigs tags vonn etlichen Geiftverführten vermumpten Gleichfinern . . . geachtet wird." Fifchart, Chezuchtb. (Ausg. v. 1597), Bl. F. 5 b.

leicham, leichnam, lichnam, K. 189, 35. Bot Leichnam, 3897. Gotte Leichnam, Abverb. 1574. 3345. febr. S. Schmeller 2, 426. "dif rofilin laufft gar luchnam wyt." Murner, Narrenbeschwörung, Rap. 41, B. 1.

erleichtern, c. Ben., 2021. erleichtern.

leibt, (73.) legt.

ledig, 3591. c. Gen. frei, befreit.

leit, lautet.

fich leiben, 31. 388. ruhig bleiben, mit Gebuld ertragen, dulden, zugeben, laffen. "Halte fest und leibe bich." Luther, Sirach 2, 2. "Bnd lyd sich und sin guter byng." Brant, Narrenschiff (ed. Strobel), 91. "Darumb so lydent uch mit gbult." Murner, Narrenbeschwörung, Kap. 4, B. 193. "Doch ich mein, ich much mich liben." Reujahröspiel, B. 476. (Bei Mone, Schausp. des Mittelasters II, 395). erleiden, 4218. verleiden.

beleiden, 72. beleidigen. "Bnd ouch niemans gut belepben." Murner, Geuchmat, Beschluß, 215. "Das ich mit willen niemans beleidt." Narrenbeschwörung, Rap. 96, B. 4.

unbeleit, 1241. unbeschwert, ungeschoren.

lot, 1881. läßt.

Bother, 3463. ftatt Luther, um an bas Wort Lotter, Lotterbube zu er-

luber, 1007. schlechtes Leben, Schlemmerei. "Ich lig auch gern im Luber." Fischgart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 175.

leit, 919. legt. 1034. lautet.

lut, 1163, laut.

luten, 2054, lauten.

luten, 1394. lauten.

gelut, 1397. Belaute.

lute. 1371. 3981. Laute.

luter, 4700. rein, gut. 1187. Abv. blog, nur.

lute, 700. Leute.

lutenley, 2762. ?

erligen nieber, 4531. erliegen.

liegen, 1115. lugen.

anliegen, 2198. anlugen.

legerftat, 1726. 2980. Lagerftatte, Lager.

lugen, feben, gufeben, ichauen.

lehen, 2252. leihen.

len, 1864. Laie.

leden, 1876. leder, 2137. Leder.

lodnen, 3567. laugnen.

lumben, K. 190, 5. Ruf, Leumund. "(Gie) fcmahen bie waren lerer an eer und lumb." Der VIII. bunbtegnoß, Bl. 3 b.

lan, 2417. lon, 43. 65. 953. laffen.

verlon, 685. verlaffen.

lind, K. 164, 17. 22. weich.

velenbig, K. 163. 7. auslandifd, fremb.

lenden, 4281. Lenbe, Bein. "Fahr fort! fahr fort! last euch nichts schreden, Bnd thut bie lenden baran streden." Fischart, Gl. Sch., 309. f.

teng, gange; Die leng, abverbial gebraucht, f. v. a. in die gange. "Bnb bas gott nie bie leng vertrug, bas man in an ein baden ichlug." Brant, Rarrenfchiff, 14. 17. (ed. Strobel, S. 111).

lengeft, 2476. langft.

lern, 2549. lebren.

leren, 129. 1300. 2433. lernen. "Last fold wort nit mehr von euch horen, Das d'Jugend weltlichkeit muß lehren: Es dundt mich es lehret sich früh." Fischart, Kinderzucht, 131. ff. "Bas ein mensch erteren kann." Narrenbeschwörung, Kap. 4, B. 35. "Daby ein wyser mag wol leren, Wornach ein veder selber ringt." Schelmenzunfft, 1312. f.

gelort, 1063. gelehrt.

leren, 2278. leeren, 4449. bie Lehre.

lernen, 1158. 2386. 2403. lehren.

laffen, f. bie grammat. Bemerfungen in ber Ginleitung.

verlaffen, 2294. laffen.

108, 241. laffe.

lofen, K. 164, 4. 168, 14. horden.

luß, Plur. luß, Laus, 1665.

lufig, 1728. fchlecht, erbarmlich.

lißblen, 2809. lispeln, wispeln.

der lift; Masc., 327. 732. 2428. die lift, Plur., 3674. Lift. "Ich hab erfunden einen lift, Der aller lift ein Ausbund ift." Fischart, Jesuwider, 119. f. "Den Teufelslift im Paradies;" ib. 859. "Bnd bruch im glouben feinen lift." Murner, Narrenbeschw., Kap. 94, B. 63.

gluften, 3142. gelüften.

leuen, 1873. Lömen.

let, K. 185, 21. falfc, verfehrt. "Sonbern um ihr Pracht vnb Macht, bie ihnen hat let Anbacht bracht." Fifchart, Jesuwiber, 296.

legung, Borr. G. 4, Berlegung; Nachtheil, ale Berbum; "Die ich mit willen leget nie." Murner, Geuchmat, Beschl. 190.

menenbab, 2702. ?

me, 761. 837. mehr.

mie, 2021. 4678. Mühe.

mach bid bin fer, 4278. entferne bich, gebe fort.

medt, 618. madt.

omechtig, 3777. ohnmachtig.

mieb, 1013. mube.

meit, (6). 509. 2465. fleinfte Gelbmunge, Heller; bann überhaupt Rleisnigfeit; "nit ein meit," gang und gar nichts; f. Schmeller 2, 650. Fifchart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 190.

mit, 670. 2317. bamit.

vermitten, 32. vermieben. "Weise Kinder laffen vermitten, Ihrer Eltern ungeschidte fitten." Fischart, Chezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597), Bl. F. 5 b.

mut, 3679. Sinn. "Saben vier Ropf in einem Hut, Bnd in vier Roppfen einen Mut." Fifchart, Jesuw. 634. "Gleichen Sinn und mut haben." Ebezuchtb. Bl. K. 1 a.

mutlich, 3252. muthig.

anmuten, (50). zumuthen. "Wa man in gelt angemuttet bet." Murner, Narrenbefchw., Rap. 81, B. 100.

gemiet, 3947. Bille, Belieben.

muter, 1002. Gebarmutter.

muterlin, 2651. Dütterden, Beibden.

muff, Maulhanger, murrischer Tabler; s. Schmeller 2, 554. "schlachst vnß den muff," 3474. s. v. a. schlägst und auf das Maul. "Diße, do sye hortend, das der herr von denen dingen seyt und prediget das man foll allmußen geben armen luten, do gobend sie sie im den muff und spotteten sein, als der tert spricht." Geiler v. K. Bostill III. 39. Cs. Scherz, s. v. Muff. "Darnach schlecht er mir dran den muff." Murner, Narrenbeschw., Kap. 69, B. 50.

mögen, 83. 119. 1189. 3666. Diefes Sulfswort murbe früher, wie noch jest in ber Schweiz, jum Ausbrud ber physifichen Möglichkeit gebraucht, hatte also die Bedeutung von konnen, vermögen. "Die in der Statt ichusten fich zum besten, als fie mochten." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 519.

vermugen, 2110. fonnen, vermogen.

mol, 4152. Mahl, Mablgeit.

melben, 1735. nennen, erwähnen; "am gemelten Ort." Fischart, Bundniß, 15 a. "Rachbem er vernommen, das bemelter Diener soliches seinem Herrn angezeigt, ib. 13 b. "Bon gemelten Strömen," ib. 41 b. "Mit gmeltem Ghirn," Jesuwiber, 431. "Inn bes famen sie für Reinselb, Welche billich also wirt gemelbt." Gl.

Schiff, 447. f. (wo es alfo nicht blos bes Reimes wegen fteht, wie Salling meint).

malben, 736.

ermanen, 127. 291. mahnen, erinnern.

mand, 1400. 2271. viel, (engl. many), mit vil verbunden, fehr viel, pielerlet.

menglich, 1990. manniglich.

gemein, Borr., G. 2, B. 1997. allgemein, gemeinfam, gemeinschaftlich, alle betreffenb. "Auf welches ber Burgermeifter Thoman - fich in gemeinem Ramen beffen bebandt." Fifchart, Strafb. Bundniß, 15 b. "Gin Strom - - ift wie ein gemeiner Bronnen." Gbenb. 39 b. Abverb. gebraucht, f. v. a. inegemein, im Allgemeinen, 1156.

gemeinlich, 1374. fammtlich, insgefammt.

mon, 2061. 3982. 4019. Monb.

mund, Blur. munber, 2399, wie bob. Mund.

mundpflin, 808. fcmeig. mumpfel (f. Bebel) und mumpfeli, gufammengezogen aus Mund voll. "Dann vnfer Durftgurgel getifchet hat, und ber erfte mumpffel verfropfft und verbiftillirt mar." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), G. 468.

manbelreiß, f. reiß.

mangeln, "Bib bu mir und mangel bu;" 3169. gang ber frangofischen Rebensart entsprechend: Ote-toi de là que je m'y mette.

menich, Reutr. 1400. ber Menich. Bgl. Schmeller 2, 601.

mer, 2406. 2450. 2646. 2694. 3720. Rebe, Sage, Ergablung, Mabre. vnmer, 2228. unlieb. "Dein part ift mir vnmere," Clara Satlerin ed. Saltaus, G. 31 a. "Ir fpeis ift mir boch gar vnmer," Rofenplut, Gppl von ber Bafnacht und vaften, B. 61. (Cod. germ. monac. 714. fol.) "Gie find vne allen befter vnmer nicht." Derf., bie groß Liebhaber vagnacht, B. 71. "Synr fromen ift er vaft vn= mar," Brant, Rarrenfchiff 26, 25 (ed. Strobel, S. 127).

merer, größer, bedeutenb (f. Schmeller 2, 609). "Der mere teil," 316. ber großere Theil; "bem merern huffen," 2378. bem großeren Saufen. Saufen.

meren, 1707. vermebren.

morn, 2614, morgen (engl. morn).

mur, 1902. Mauer.

murmaw, 3515. (Berbrehung bes Namens Murner), ein murrifcher, ganklischer Menich (Schmeller 2, 612), bavon Murner wohl bas nache folgende Wort gebilbet hat.

murmeierin, 4282. 3anferin.

mort, 1700. Mord.

mergenfinder, 3887. ungezogene Buben. "Mine fun die Mergenfindt, Wer fo ftrafft, bem findt fo find, Galgenschwendel, fraenspop. All ir forg ift und ir floß, Das fo fich huten vor den frumen, Bif fo zu ires glichen fumen, Bnd ber Feldglod flupffel werden." Murner, Schelmenzunfft, 1119. ff.

meffen, 2833. meffet.

maß, Art und Weise; fam früher in vielen adverb. Jusammensehungen vor. "Solcher massen," Motto, B. 7. "Der maß," 57. 2547. "Mit dieser massen," 1197. in dieser Beise. "Der maßen," 2659. "Mit gleicher massen," 3573. Bei Fischart findet sich unter Anderen: "allermassen, inmassen, gehörter massen."

muß, Blur. muß, 1665. Maus.

mufig, muffig, ohne Arbeit; "gang mufig," 469. eigentlich: gehe muffig, thue Richts; bann: lasse es bleiben; f. Schmeller 2, 638, wo noch viele Berbindungen und Bedeutungen bes Worts angegeben sind. Bgl. das Sprichwort: "Der ist des Teufels Eigenmann, Wer nicht sein selbst will muffig gahn." "Gang sin muffig," K. 172, 26. lasse ihn bleiben, in Ruhe. "Der narren fürther muffig zu gon." Murner, Geuchmat, Bl. 5 b. "Herr sagt im, das er miessig gang." Narrenbeschw., Kap. 94, B. 102. "Wer wol seben wil und wol bleiben, Der geh muffig, wenn andere weiben." Fischart, Shezuchtb. (Ausg. v. 1597), Bl. H. 2 b. "Drumb bend bes baums muffig zu gehn." H. S. Sachs (Kempten) I. 7a.

me biger, Mehger; "mehiger auwen," 488. ein großer freier Plat bei Strafburg. "Biß man bei die ftatt auff die mehiger aum tommen." Fischart, Straßb. Bundniß, 12 a. Aus folgender Stelle bes Gargantua (Ausg. v. 1590, Bl. 113 a.) geht hervor, daß die "metiger Auw" eben nicht im besten Ruse stand, weshalb der an der angeführten Stelle unsers Gedichts erwähnte Borwurf, den man dem

- Dichter machte, bemfelben allerdings hochft unangenehm fein mußte. "Berspeiet berhalben die Corinthische hohe Zapenstifft Megiger Amen Leipsische Knicholgtin: die Wiedertaufferisch Liechtmeicherei und wann sie die frische junggesiderte pfeil verschoffen haben, barnach bei den jungen Framen wie ein verschnittener seufstzen ligen, und unbesoldet Factoren vund Substituten kriegen."
- muten, K. 177, 18. puten, zieren; auch jest noch im Munde bes Bolfes in der Redensart: fich aufmuten üblich. "Die fich vor dem Spiegel streicht, zafft und mutt." Hand Sachs (f. Schmeller 2, 664). num, neu.
- ernumern, Berb. 835. erneuern, Reuerungen machen. Subst., Borr. S. 1, Reuerung.
- nachbur, 2253. Nachbar.
- nachgone, 2404. nachgonde, 3576. nachfolgend, hierauf.
- noch noch, 2736. weber noch. Go fagt A. B. Schlegel: "Roch Rrantheit fannten fie, noch Furcht, noch Rlage."
- nit, gewöhnlich f. v. a. nicht; aber auch in ber Bebeutung von nichts, z. B. B. 45, beffen Sinn ift: wie ich Nichts fonne, bann (als), Narrenbeschw. Bgl. Schmeller 2, 674.
- nut, 1030. 1906. not, 4067. nicht; mir nut, K. 169, 6. mir nit, K. 170, 3. mir nicht (biefes Ding), b. h. Gott bewahre mich davor. "Mir nit, das ichs hieß meldery." Schmachspruch, B. 108 (bei Fischart, gl. Sch. ed. Halling, S. 181), mit bessen Erklärung Meusfebachs Recension zu vergleichen ift.
- vernüten, 317. eigentlich vernichten, bann herabwürdigen, für Richts achten, auch ausschimpfen. S. Schmeller 2, 675 und Stalber 2, 247.
- noten, 2086. f. v a. Noter? ein Menfch, ber bei aller Gefchäftigfeit und Aengstlichfeit boch immer nichts Rechtes ausrichtet, Schmeller 2, 720. Im Harz heißt Abten ein junges, gemeines Madchen. Klein, Provinzialwörterb. 2, 33.
- notlich, 6. bringenb, abgenothigt.
- genug gefdeben, 2472. genugen.
- verniegen, 113. vernügen, 555. Genügen, Bergnügen. "Ich muß bie orbenslüt ouch riegen, Die niemans fan pepund verniegen." Narrenbeschw., Kap. 25, B. 356. "Wir nemen offt vierhundert pfrund,

So wir nit einer verniegen thunb." Schelmengunfft, 867. "An bes Mannes freunden fich vernugen." Fifchart, Chezuchtbuchl. (Ausg. v. 1597), Bl. 12 a.

negelblum, 3063. Gewürznelfe.

ben namen haben wollen, 1742. eingestehen, zugeben, feinen namen zu Etwas hergeben; noch jest in ber Schweiz gebrauchliche Redensart.

mit namen, 3476. namentlich, fehr.

annemen, 3224. nehmen, fortnehmen.

fich annemen, 2363. fich berausnehmen, anmagen.

einnemen, 4317. vollenden.

nim, 1531. 1925. 2550. 2696. nicht mehr.

numerme, 3376. nimmermehr.

niemans, 1433. Niemand.

nienbert, 630. 1705. 2272. nynber, K. 176, 4. nirgenbe.

narren, narrifd thun, foppen; Subft. 106. bas Foppen.

nerren, 26. 2835. nerfchen, Intransitiv, narrifch thun, Narrheiten treiben; Transit., jum Besten haben. "Das Kind narret uns." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 256.

neren, 4771. erhalten, nahren, ernahren. "Bnd bes bettels ner en fich." Rarrenbeschw., Kap. 24, B. 102.

erneren, 1803. ernahren; "fich bes trudens erneren," S. 160. fich mit bem Druden ernahren. "Sol ich bes ftegreiffs mich ernesten," Murner, Narrenbefchw., Rap. 23, B. 13.

genefen, 2207. 2901. 4626. erhalten, errettet, befreit werben, Ruhe haben. "Die nie vorn Babften fondten gnefen," Fifchart, Straft. Bundnig, Lobfpr. auf Zurich, 92.

genieffen, 264. 2518. 3381. geniefen, mit bem Gen., Genuß, Lohn, Erfolg von Etwas haben; "genieffen lon," 1835. 2674. überlaffen; auch mit bem Acc. 2598. Bergl. Geuchmat, 62. Der verloren fun, 56.

burchneufen, K. 180, 22. burchfuchen, wittern. Bgl. Schmeller 2, 707. neftelnabel, 494. Rabel gur Befeftigung ber Banbichleife, baber übersbaupt Kleiniafeit.

ru, rum, Ruhe.

rumen, ruben.

renen, 970. Reihen, Tang. "Frumfeit hort nit an ben renen." Murner, Rarrenbefchw., Rap. 49, B. 15.

rube, 896. 1291. Rube.

reich, 725. 2292. in ber altern Bebeutung: machtig, ftark (fpan. ricos hombres), herrlich, erhaben, hehr. "Er fprach: Gott, herre riche." Boner, Ebelft. 1, 10.

reichsen, 1758. das Reich leiten, herrschen (Jahn oder Arndt hat das Wort reichsen einzuführen gesucht). "Rach Rembrot richsete Beslus lang jor." Königshofen.

rud, 3051. 3648. rauh.

rechtlich, 307. recht.

rechtfertigen, K. 166, 25. gerichtlich verfolgen, anflagen, ftrafen. Schmeller 3, 25.

rabet, 2052. rath.

beraten, Rath geben, ertheilen; "laßt euch ben pfaffen nit beraten,"
1234. laßt euch burch ben Pfaffen nicht rathen, fo viel als verführen. aeroten, 1953, ?

ret, 807. rebe, fage, fprich.

redgebig, 3998. beredt; gewöhnlich redgeb (redfam, redfprech, Schmeller 3, 51). "Der was der allerredegebenfte man und uffermossen wol gelert." Murner, Geuchmat. "redgeb und schimpflich." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1592), S. 29.

retten, 1118. rebetet, murbet reben.

bereit, 1200. bereitet.

bereit, 2121. geruftet; 1426. 1506. 2064. ju Dienften ftebend.

rietlin, 1114. fleine Ruthe, Ruthlein.

ritten, eigentlich ritt, auch ritte, Fieber; gewöhnlicher iar ritten, schnell wirfendes Fieber; "das sie der jarritt schutt." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 475. Agricola, Sprichw. Nr. 478: "Der jhach ritten gehe dich an;" sagt: Diß wort ist am Reynstrom sast gemein und ist meines bedundens der ritte, das seber, das falte oder frorer; der jah ritten aber das seber, das die Erste nennen, das pestilensische seber, das bald ende gibt und tödtet." Mursner nennt es auch hert jar ritten, 3. B. 3640: "Daß bich der hert jar ritten schelmenzunst, 35. "Ich muß ben

hert iar ritten schweren;" Murner, Narrenbeschwör., Kap. 94, 38. 69. Das Wort ritten war überhaupt einer seiner Lieblingsaussbrücke, und kommt auch in unserm Gedichte öfters vor; 3. B. 279. 511. 1813. 2528. "Den ritten hon," 967. das Fieber haben, bestommen; eine Redensart, welche so viel bedeutet, als das rohere: zum Henfer, zum Teusel gehen. "Ich ließ die schul haben denn Riesden;" Aprer, Knabenspiegel, II, 1. (Cod. Dresd.). Auch bezeichenet ritten im Allgemeinen etwas Schlimmes, Unglüs u. dergl. 33. 1188. Im Straßbg. Dialest heißt rydern zittern (Arnold, Pfingstmontag, S. 137 u. 196), und so heißt der Ritt wol ursprünglich das Zittern und dann das Fieber.

rüter, 2203. Reiter.

rütichen, 4241. rutichen.

rieff, 561. rufe; riefft, ich rief, er rief, 197. 200. 202.

verieffen, ichelten, ichmalen; "ben weei verieffen," verlaumben. Bergl. über biefen Ausbrud Murnere Schelmengunfft, Rap. 3.

berieffen, 1349. berufen.

reden, 234. reden oter mohl regen.

rud, Ruden; "gu rud," 1993. von binten, binterrude.

rud, 3444. ruden, 3647. 3675. Rudhalt.

ruden, Berb. 3362. rütteln, ichutteln.

rudenbrot, 1192. 3664. Roggenbrod.

rblling, 1857. K. 164, 15. 171, 31. relling, 3377. von rollen, luftig fein bis zur Ausgelassenheit, schädern, besonders mit Personen anderen Geschlechts; (in der Jägersprache heißt rollen von gewissen Gattungen Wildes: in der Brunft sein), daher rölling, s. v. a. Roller, unzuchtige Person, oder mit Beziehung auf Murners Abbildung als Kater, brunftiger Kater. Bergl. Karsthans, 164, 15. 171, 31. "Ich bring ne morn e jungs un brachdi's Spetäzzel; Es ift e Röllerle-n-un greau." Arnold, Pfingstmontag, S. 59.

riemen, 2624. G. buntriemen.

riemen, 535. c. Gen. 3842. rühmen.

fich beriemen, 1933. 3586. fich ruhrem. "Dich berumen nach byner gewonheit." Murner, funig vß engelland (ed. Scheible), S. 945. rum, 2962. Raum, Blas.

rumpffen, 844. 3342. fich rumpfen.

rumplen, 4232. rumpeln, fich mit Ungestum bewegen, befondere beim Sangen, und wohl mit ber Rebenbedeutung bee Unguchtigen.

rumplieren, 999. 1487. 2563. 4222. baffelbe, boch mit noch entichiesbenerer Bebeutung bes Unguchtigen, Ungucht treiben.

verumpeln, 1008. ausrumpeln, bas Rumpeln beendigen.

rein, 2523. Rhein.

reinfal, 1507. Wein von Nivoglio in Iftrien; vinum Rifolium. Schmeller 3, 95.

rin. 1116. von rinnen.

ring. 4361, leicht, ohne Dube.

ringer, 1864. leichter, weniger, geringer. "Das er in ringer nemen an." Murner, Rarrenbefdiw., Kap. 69, B. 24.

ringen, 4241. winden (noch jest: die Sande ringen, Bafche ausringen), fich wie eine Schlange winden, friechen, ichleichen, bem Springen entgegengefest.

rinden, 2625. 2921. 3971. Sadden, Agraffe, fibula. "Er wirt ben rinden an ber thuere laffen." Agricola, Spridyw. 274. "Rinden gießen. — Rinden seind frumm, vand man bleibt offt brinnen behangen. Also gießen Rinden, die mit aller buberen vmbgehen, andere leut damit zubetriegen, vmb jres genieß willen.

Liegens, triegens, schaldhaffter lift, Der fleiß ich mich zu aller frift, Bnb menn baffelb groß zugenießen, Denn ich kan sehr wol Rinden gießen."

Sprichworter, Frandf. ben Chr. Egenolff, 1532. Bl. 35 a.

rindlen, 648. 677. ursprünglich ringeln, bann auch renfen, breben, verbreben, 2409. 2506. 2605. Bielleicht aber auch mit bem vorigen verwandt, also so viel, als heften, anhesten, anbinden. "Welcher teufel hat dich gelert, die aller holdseligste, früntliche und menschliche leren Christi vff solch mord und blutvergieffen rindlen?" Murner, fünig vß engelland (ed. Scheible), S. 969.

runflin, K. 171, 4. "Die und ber Runs, Runft, Runften, Rungen, bas Rinnen, Fließen, Stromen; Rinnfel, Bach, Wassergraben." Schmeller 3, 112. rungefal, 1712. Ronceval. "Dann wa wer ber Rongefall bewont, wann man nit in Frandreich Oren abiconit?" Fifch., Gargant. (Ausg. v. 1590), S. 44. "Den gangen Birneifchen Rong efall." Ebnb. S. 359. rungelet, K. 177. 7. runglich.

roraff, 3665. "Sonberlich aber betrachtet man allva basjenige alte große Gestüf, so man ben Rohraf nennt, baran bas Wahrzeichen ein Männgen ist, so ben dem Zünbloch sitzt." Rheinischer Antiquarius, Frankf. a. M. 1744. 8°. S. 325. "Ist er boch nit so stark als vuser Roraff, d' nar ober ketterlin von Einsen, die stoßen boch bicke muren vmb." Murner, kunig vß engelland (ed. Scheible), S. 979. Ein Pasquill aus d. J. 1593 führt den Titel: "Ein lustigs gespräch des Straßburgischen Rohraffens vnd Pfenning Thurns," (Luzern, Stadt-Bibliothef, MS. 145. D.). — Rohraffen heißen auch Bilder von Assenden Winde wurden, (Strobel, in s. Ausg. des Rarrenschiffes, S. 244). Unsere Stelle spielt aber offenbar auf die Kannene und nicht auf diese Wilber an.

vffrürig, 618. vffrierig, 1702. aufrührerifch.

reß, K. 170, 16. fcharf, gefalzen.

reiß, wol s. v. a. das bayerische rettel (s. Schmeller u. d. B.), welches selbst ohne Zweisel mit mhd. raz, Honigwabe, verwandt ist. Manstelreiß, 4151. Mandelsuchen. "Das er ein solche wüste spuß, Nit mer anricht für mandelrußen. Murner, Schelmenz., 1556. s. "Sechstreck im reiß, freß du die sisch." Fischart, Gargantua (Ausgabe von 1590), S. 258. "And bringt jan mandel, sigen, riß." Brant, Narrenschiss, 16, 63 (ed. Strobel, S. 114).

reifig, 1827. gerüftete Reiter.

reiffen, 2452. fich erheben.

gerift, von riften; 384. 2183. 2194. 3831. 4504. 4770. ruftet, 3164. 3763. 4463. richtete. "Er hat ein schiffart off gerift." Rarrenbes schwörung, Borrebe, 35.

vffriften, 4350. aufbringen.

jo, 2017. 2107. 2169. ba, weil, indem.

fo, 2423. alfo, fomit.

fo lang, fo furs, 3419. über lang ober fpat, "fo lang fo furs laßt er nit ab," er laßt ju feiner Beit (niemale) bavon ab.

fum, 558. Blur. fum, 1359. Cau.

fubend, fiebend, 1210. 4465. ber fiebente Sag nach bem Tobe eines Berftorbenen, an welchem fur ihn eine Seelenmeffe gelefen wird.

füberlich, 121. hubich, ichon, nett. S. Stalber 2, 418. f. v. fufer. fiech. 2579. frant.

erfuchen, 4530. eigentlich suchen, aufsuchen, forschen, prüsen, bann auch f. v. a. heimsuchen. "So lang wer vnersucht nicht gwesen Amerika, die neue Welt." Bischart, gl. Sch. 428. "Che sie ben feind ersuchten." Gargantua (Ausg. v. 1596), S. 391.

verfuchen, mit bem Ben. bes Dbj. 3082. etwas verfuchen.

feiben fpinnen, 4224. eine noch heut zu Tag gebrauchliche Rebensart, um glüdliche Tage zu bezeichnen.

feit, 312. 1240. fagt.

feiten mol, 387. fintemal.

fpt, 307. Geite.

befeit, 193. bei Geite, auf bie Seite.

fit, 1815. Masc. "Den murfen fie nach altem Sitt." Fischart, gl. Sch. 785. "Laft und bleiben bei altem Sitt." Jesuwib. 110. Geltener Fem., wie in 2527.

fafft, eigentlich Saft; bann überhaupt etwas Gutes; "es geb fein fafft,"
1541. es bringe nichts Gutes ein. "Bnfer weißheit gibt fein fafft,"
520. unsere Beisheit bringt nichts Gutes hervor.

fegen, 195. 971. 1077. fegnen.

aufigen, 3434. bestegen. Fischart braucht es in ber Bebeutung obsiegen mit bem Dat.: "Co wird fein Teufel nimmer ihm auftegen;" Jesuwid. 392.

figlen, 4708. Plur. von figel, Giegel.

anfehung, Borrebe, G. 2, Betradytung, Anbetracht.

vberfehen, 4379. überfehen, verzeihen.

versehen, 3041. wie hohd versehen, 849. 3044. vorsehen, Borsorge treffen. "Rach nun alles war versehen," Fischart, gl. Sch. 181.

fadman, fadmann, 705. Rauber; bann auch Blunberung, 2817. 3256.

feil, "Einen vber bg feil werfen." K. 172, 15. Einen übervortheilen, betrügen. Schmeller 3, 325.

jeeloß, 3355. gottlos, ruchlos.

famen, 1354. gufamen, 753. 1354. gufammen.

femlich, 981. 1528. ähnlich, gleich, folch. "Man vindt wol femlich bog pralaten." Murner, Schelmenz. 1681.

fampt, 3318. faumt.

fumen, 1906. faumen.

fein, 255. beffen, bavon.

fin, 133. 784. 2664. Ginn, Gebante, 3bee, Berftanb.

inn, 2804. ?

fant, 1982. 4431. fandt, 4337. gusammen. "Sein fie boch allefand Werd ber Gottlichen Sand." Sand Sache (Kempten) I, 195 a.

funder, 1115. G. 160. befonder.

infunderheit, 2367. inebefondere, allein.

gefang, 4504. Reutr. ber Befang.

fuermild, 1892. faure Milch.

fuß, 1533. Caus.

fefter, 2613. ein Fluffigfeitemaß.

feben gu einem, 3793. Ginem überlaffen.

ersehen, Borr., S. 2, aussehen, zuweisen, überlaffen; 624. einsehen. "Die artickel ber Parifischen schul, barauß die Parlament erfeht werben." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 306.

vfffegen, 2140. ftellen, hoch ftellen.

gfat, 1841. gefat, 3030. Gefet, Satung.

ichaub, 73. Bund, insbesondere Bund Stroh, bann der Stroh felbft. Schmeller 3, 305; Stalber 2, 310. Rod jest in der Schweiz gebrauchlich: "Celbft unterm braunen Schaub bemoofter Hutten, Wird Freiheit hier gelitten." Haller, Ursprung des Uebels, I, 17. "Der trug ein roten Schaubenhut;" Fischart, Jesuw. 403.

fcauben, "füchfin ichauben," 1142. ein mit Fuchepelz verbramtes Ueberfleib, Talar, Oberfleib. "Cafpar S., fürsner, hat meinem gnabigen herrn zwo suechsen schauben gemacht." Schmeller 2, 508. s. v. Fuche. "Wil nur iber ein ftued schamlet schenden zu einer Schausben." S. Sache, bie fuplet Schwieger (Cod. Lips. II.).

vericheiben, 503. verjagen, verbrangen.

fchedigen, 2345. 4654. beschädigen, Schaden gufugen. "Wenn aber

- peber, ber fol predigen, Beforgen wolt, man wurdt in ichebigen." Murner, Geuchmat, Bl. Bb.
- abideit, 3711. Abidied, Abgang.
- beideiben, 235. Beicheid geben.
- 34 fcheitern gan, 3413. scheitern, umfommen, verloren gehen, zu Grunde gehn. "Ja solt es als zu schrern gan." Murner, Rarrenbeschwörung, Kap. 94, B. 91.
- fcitten, 279. fcutteln, besonders in der Rebensart: "daß dich ber ritten fcitt." S. ritten.
- fchaffen, 4651. geben, jutheilen, gutommen laffen, fchenten, 3022. ars beiten.
- beichaffen, 1474. ichaffen, erichaffen.
- vngefchaffen, 1586. ungeftaltet, haflid. "Welcher ein ungefchafe fen Beib hat." Fifchart, Chezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597), Bl. G. 3 b. "Wan er ift ghrungelt und ungichaffen." Hand Sache, Die fuplet Schwieger (Cod. Lips. II, 171).
- verfchaffen, K. 173, 23. anordnen, befehlen.
- fchefftlin, Borrebe, S. 3, von Schaft? Scheffel? Zedenfalls bebeutet bie Stelle, daß ber Dichter Ernst und Bernunft bei Seite sehen, und sich nur an ben Narrenkolben halten wolle. "Und lugt ein nebe, das sy fieg Ire bruftly gart, das sy gefellen; Und wie sy fie vff ein schefftly stellen." Murner, Schelmenzunsit, 1739. ff.
- beich ehen, 169. 431. 804. 1473. 1829. 3042. gefchehen. "Auch etlich Gewett drauf waren bei chehen." Fischart, gl. Sch. 755. "Daß fie auf beichehen erfordern also gehorsamlich erschienen." Deri., Bundeniß mit Stragb. 16 a. "In frast ber verheißung in bem tauff besichen." Murner, fünig vß engelland (ed. Scheible), S. 912.
- fich fchuhen ab einem Ding, 4251. 4261. fich vor Etwas fcheuen.
- fchühung, 3154. Cheu, Abideu.
- fchal, 725. Schall, garm, besondere Freudenlarm. Der Ausdruck reischer schall, richer schal war früher sehr im Gebrauch, so daß er nicht felten als bloßes Flickwort erscheint. Inbesondere findet er sich in Bolfsliedern häufig. So fangt das Muthauser Lied (bei Diebold Schilling, Bern, 1743. fol. S. 22) an: "Boluf mit richem Schall."

- vfgefchollen, K. 163, 21. von ichellen, ertonen, erichallen, baffelbe wie bas heutige: austrompeten, b. h. verbreiten.
- fchelig, schellig, S. 2, B. 1882. 3491. zornig, toll, narrisch, thöricht, unfinnig. "schellige vnd vngottliche leren;" Murner, funig vß engelland, Borr. "So schellig laß mich gott nit werden." Geuchmat, Beschluß, 195. "Schellig, blindt, vnsinnig, töbig." Schelmenzunsit, 916. "Also lag ich ein paar Tage dort, daß ich uicht von mir selber wuste, sondern wie ein hirnschelliger fabelte." Simplicissimus (1713) 1, 378. "Wie er als haim fummt z'Nacht, bierschilli." Arnold, Pfingstmontag, S. 93.
- fchald, 3955. Berftellung, Schalfheit.
- fciltluß, 3180. 3914. Schildlaufe, Gallinfeften. "Gefchiltet luß in pelh gut fegen." Murner, Schelmengunfft, 772.
- fchimpff, 96. 1540. 2736. Schers, Spaß, überhaupt bem Ernft entgegengeseht. "Mit schimff und ernft verglimpff ich schon." Murner, Schelmeng. 39. "Mit warheit, boch mit fchimpff geseit." Geuche mat, 16.
- fdimpflich, 2643. fcherzhaft.
- fchein, 3403. 3801. 4757. Schein, Anfchein.
- fcon, 1369. 2059. fcon, hubfch; 247. langfam. "Fart fcon, genab iunder." Murner, fung vf engelland (ed. Scheible), S. 906.

fchenben, 1360. 1810. fcanben.

fcant, 1730. fchent, 1739. von fchenden.

fcandung, K. 163, 16. 23. 173, 19. Gefchenf.

fduer, 1665. Scheuer.

befcheiffen, 4009. befchmuten; befchiffen, 2532. befchmutt, fcmutig. Roch jest in ber Schweig in biefer Bebeutung üblich.

fchegen, 623. fchagen, abichagen, Schagung machen, bann urtheilen.

schluch, 1620. Schlauch.

fdiledit, 4287. fdilagft.

fchlichten, 2435, wieder gerad machen, aus einander wirren, herstellen.

fchlieffen, 2711. 2945. 47. 49. 86. schlüpfen, frieden; "schlieff selbst ins Loch." Fischart, Jesuwiber, 900. "Bub sich vor buct, ebe es schleifft brein." Chezuchtb. (Ausg. v. 1597), Bl. C. 8 a.

fich verfchlieffen (verfchloff), 193. fich verfrieden, verbergen.

- fchliegen, 564. fchlugen.
- fclad, 1182. 4273. fclage.
- fclang, Dasc., 81. 4583. Die Schlange.
- befchlieffen (befchloffen), 994. 4574. K. 165, 1. verschließen, einschließen.
- befchloß, 372. Befchluß, Berschluß.
- fchmedung, K. 163, 6, Schmahung.
- fchmaden, 4302. riechen. "Man ichreibt, bas bie Ragen von bem ftarden geruch ber Salben ober anderem ftard ichmedenbem Ding rafend und wutig werben." Fifchart, Chezuchtb. (Ausg. v. 1597), Bl.
  E. 4 a. "Benn ihr Mann nach Bifam ftard ich madte;" ibib.
- fcmuden, mit b. Gen., 1335. fcmuden, gieren.
- fdmalh, 2803. 3071. Fett. "Bnd fcmieren fich mit affen fcmalh." Brant, Rarrenfch. IV, 5 (ed. Strobel, S. 95).
- fcmus, 651. 1877. Fett überhaupt, bann auch Schweinschmalz und Butter.
- fcmugig, 4130. fett.
- fdmuteln, 4018. von Schmut (gleich Schmat), Ruß, also gunachst fuffen, besonbere mit bem Rebenbegriff bes Schmachtenben, Berliebten; bann fcmachtenb thun, fcmachtenb ober auch behaglich lacheln.
- fcm u pfolb, 1290. ein schmubiger Mensch; Schimpswort, bas Murner bier mit Anspielung auf die Satyre Murnarus Leviathan (f. Einleit.) gebraucht. "Der Spiegel wird barumb nicht bundeler, wann schon ein Schmupfolb brein sicht." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1592), S. 5.
- fcnel, 1006. Schnelzer (mit bem Finger), Schnippchen. "So geb ich nit ein fcnellen." Reujahrsfpiel, B. 540. (Mone, Schaufp. bes Mittelalters, 2, 397.)
- fcnellen, 594. werfen, fchleubern.
- vffdreiben, Borr., G. 3, ausschreiben, befannt machen.
- befdrieben, 2334. 2337. 2388. 2390. 2396. fchreiben, nieberfchreiben, verzeichnen.
- verfdreiben, 426. niederfdreiben, befdreiben.
- gefchrifft, 1923. 1927. 1936. gefchrifften, 1932. auch bloß fchrifft, 1932. wie nhb. Schrift, namentlich bie heilige Schrift.
- gefchweigen, 84. berfchweigen; jest nur noch in ben Rebensarten : ge-

ichweige und zu geschweigen üblich. "Ich geschweig bie Lebendige Bierd, Die in ber Statt gespuret wird." Fischart, Bundn. mit Straßburg, Lobspr. auf Zürich, B. 29. "Darumb du ber wusten, vnzuchtigen und ungeistlichen worter billich geschwigen heteft." Murner, fünig vß engelland (ed. Scheible), S. 468.

verfdwinden, 925. abzehren, abnehmen, vergeben, ju Grund.

gefdwinden, "es gefdwindt im," 4303. es vergehen ihm bie Ginne, er wird ohnmachtig.

fchwanger, mit dem Gen., 249. mit der Prapof. vou, 771. wie uhd. "fchwanger buren," 932? "Bud lob jn für alle schwangere bauren hinauß." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 468. vßichwenden, 2561. ausgiehen.

fdymangen, 4011. 4187. 4194. fpagieren, ftolgieren; gewöhnlich mit tangen verbunden. Schmeller 3, 542.

beidmeren, beidmoren.

fcmarten, 2128. beharte Saut bes menschlichen Ropfes; in biefem Ginne noch jest in ber Bolfssprache ublich.

verfdwegen, 788. ausfagen, nennen, verrathen, ausplaudern.

fd weißen, 649. fdweißen.

fpuwen, 232. fpeien.

fpotlid, 1848. verächtlich, in verächtlicher Beife.

fpalten, 1636. 2289. fpalten, trennen.

fpan, 1313. 2416. 4229. gefpan, 3939. Uneinigfeit, Streit, Born.

fpind, fpindt, 3211. 4312. Fett, Gped.

fperen, 2106. ichonen.

fid fperen, 2487. fid meigern, miberftreben.

[parnößly, 3991. parnöfel, K. 165. 23. "Do burch folich buch vatter — — ju fchaffen haben mit ben leuten, fo fy parnofifch irn

gewiffen vrtailen und erichreden." Der ander bundtegnoß, Bl. 1 b.

peißen, 4691. ernabren, erhalten.

erfprachen, K. 169, 26. befprechen.

versprechen, Borr., G. 2, B. 1887, widersprechen, migbilligen.

fpreißen, 810. 2453. wiberftreben, fich meigern.

fpreiten, 35. 500. 3520. ausbreiten, verbreiten. "Bud fprepten cyn lylad über fich." Liber Vagatorum. B. 1 a. "Was cyner nit hat

vegeivreit, Das ift gut fcnyben im verfeit." Brant, Rarrenfchiff, 20, 5 (ed. Strobel, S. 121).

ft au wen, 459. 486. mehren, hindern, verbieten.

ftuben, 1302, 1356. Bimmer, bann befondere Birthezimmer, Birthehaus. vberftechen, 524. überwinden, befiegen, ausftechen.

fte di jug, 2525. Baffe, Bewaffnung, Rampffleibung.

ftecht, 1131. ftunbe.

Die ftat, 236. 4375. Statte, Stelle, Drt, Blat.

ber ftat, Borr., G. 1. 3, B. 1443. Stand, Burbe, Amt.

befteten, 4695. beftebigen (58). beerdigen, beftatten.

fteiff, 196. 1679. 1685. 3268. feft, unentwegt; "bleiben banocht fteiff bie worter pauli." Murner, funig ve engell. (ed. Scheible), G. 963.

ft iffelein, 2556 ff. 2566 ff. 2575. Stiefel, Unbanger ber Reformation; f. die Ginleitung.

erftifften, 4373. 4391. 4408. grunben, ftiften, einrichten. "Das bas babftenthum weber von got noch von ben menfchen erftifftet ift." Murner, funig ve engelland (ed. Scheible), G. 907.

ftig, ftigen, 976. 1359. 3285. 4285. Berichlag, Stall, befondere ber Suhner, Schweine ze. Pferch. "Bnb achten nit, vor wem es lige, Als by fum in ber ftige." Murner, Schelmengunfft, 935 f.

ft o d, 2983. Behaltniß.

von ftuden, 3732. von freien Studen.

underfteben, f. unberfton.

ftelen, 3753. fteblen.

geftalt, 108. Part. v. ftellen; fich ftellen, f. v. a. fich anftellen.

ftelben, 2754. auf Stelgen geben, ober auch fo geben, wie einer, ber Stelgen hat, b. h. hinten. (Die gange Stelle mag fich wohl auf Sutten begiehen.)

ftime, 1859. Stimme. (Sinn ber Stelle : und bied find ihm ohne 3meifel folche giftige Borte, baß er ic.)

ftimplen, K. 185, 3. ftumplen, gufammenftumpeln.

ftan, fton, 982. fteben; "einem gu bem rechten fton, " 557. mit Ginem bas Recht besteben.

abfton, mit b. Dat., 3713. von Etwas abfteben, es aufgeben.

geft an, 4520. ju fteben fommen, foften.

- verftan, verfton, 684. 951. 1113. verftehen; "fich eines bings ver fton," 1433. es bemerfen, verftehen.
- verftanden, 150. 2. Berf. Blur. 3mper., verftehet.
- ver ftant, 2410. 2431. Bebeutung, Sinn, Berftanbniß. K. 163, 14. bas Berftehen. "Bß falfchem ver ftant ber heiligen gefdrifft." Mursner, funig vß engelland (ed. Scheible), S. 955.
- unternehmen. "Und nicht zu undernehmen, wagen; mit d. Gen., 128. unternehmen. "Und nicht zu under ftohn mit Zwergen, Den Himmel zu frürmen mit Bergen." Fischart, gl. Sch. 413. "Dann große handel under ftehn, Bürd so wol globt, als sie begehn." 36. 681. "Bol hin, ich wit das under ston." Murner, Geuchmat, Borr., 95. "Die Weiber, welche durch Liebtrand... die Manner zu uerführen under stehen." Fischart, Chezuchtb. (ed. 1597), Bl. 5 a. "Uber die barsuser under funden sich der sach so offt, bis sie gületst in unser land eingewurhlet haben." Der VIII. bundtegnoß, Bl. 3 a.
- ft ur, 4357. Stube, Unterftubung, Sulfe; von fteuren, ftuben, wie im Sprichwort; "fteur bich nit auff bein wis." "Doch barff er gar einer großen ftur." Murner, Schelmenz. 20. "Der ift ehn nar, ber macht ehn für, bas er bem funnenschhn geb ftur." Brant, Narrenschiff, 28. f. (ed. Strobel, S. 131).

ftard, 2932. gewachfen.

erfterden, 201. erftarten, ftart merben.

ftord, 4147. Stordy.

ftraube, ftrube, 1047. 1509. eine Art frauser Mehlspeise, wozu ber Teig durch einen Trichter in bas heiße Schmalz gelassen wird. Schmeller 3, 676. In der Schweiz nennt man fle Strübli. Strube heißt Schraube, Strübli, fleine Schraube, und so mag das Gebäd davon wohl seinen Namen haben, weil es in seinen Windungen schraubenformig aussieht. Bgl. Stalder 2, 401.

bie widerftreb, 891. ber widerftreben, 1436. 1842. bas Biber-ftreben.

ftreichen, 1365. ?

ftraffen, 2227. schelten, beguchtigen, tabeln. "(Er) fchilt vne fehr, ftrafft vnfer wefen." Murner, Narrenbeschw., Kap. 94, B. 98.

wiberftruß, 77. Begenfampf.

ma, 454. mo.

me, 2492. Beb, Schmerg.

weiben, 870. 1524. 1771. ein Weib nehmen; Schweizerisch wiben. "Ber vor zytten wyben wolt." Murner, Schelmenz., 891. "Der Arm, ber ein Reiche nimmet, nimpt sie nicht, sonbern er ergibt sich ihren, baß heißt als bann sich verweiben, und nicht erweiben." Fischart, Ehezuchtbuchl. (Ausg. v. 1597), Bl. G. 3 a. "sich zu beweiben Willens." ib. 3 b. "Such beines Gleichen, so vbers weibst bich nicht." ib. J. 6 b.

weiben, 1121. Dat. Blur. von Beib, ben Beibern.

weibel, 2114. gewöhnlich Gerichtsbote, bann aber auch f. v. a. Felo-

wacht, 3095. ?

geweicht, 3072. geweiht.

wochliche, 4570. wochentlich.

weber, 1259. 3663. 3774. noch. "Bnb fan noch lefen, weber fingen." Murner, Narrenbeschm., Kap. 71, B. 32. "Bin weber Frauslein, weber schön, Kann allein nach hause gehn." Göthe, Faust. "Sie rettet weber Hoffnung, weber Furcht." Iphigenia.

weidlich, 4177. hurtig, schnell, munter. "Das weidlich fie anlegten hand." Bifchart, gl. Sch., 667.

wiet, 3948. üppig, geil. Stalber 2, 457. s. v. wueb, das aber nur vom Erbreiche ober Pflangen in biefem Sinne gebraucht wird.

matten, 2476, maten.

wiber, wie hich. wiber und wieder, fommt in unferm Gebichte in folgenden Zusammensehungen vor: widerfechten, widerfer, wis bergelt, widerstreb, widerstruß, widerwer.

fich wibern, 2259. c. Gen., fich weigern.

widersborff, 55. ?

wagee, Borr., G. 3, K. 165, 1. Biege.

weg, 2932. gut, tudig.

in alle weg, 3627. auf jebe Beife, immer.

wegen, 196. bewegen, fcutteln, bin und ber werfen.

weden, weden; "ein buntichu weden," 3931. eine Emporung anregen.

ermeden, 2995. erregen.

alle weil, 1809. 1240. weil, alle bieweil, mahrend, fo lang als, weil. Bgl. Bilmar, gur Fifchart Literatur, S. 29.

wolher! wolhin! Borr., S. 3, B. 137. 363. 3240. mohlan!

mol vf. 4270, 4273, moblauf! fort!

wol gethon, mit b. Gen., "leibe wol gethon," 3999. ftattlich, wohlgebildet, fcon.

ermolen, 1452. ermablen.

welben, Dat. Blur. von Balb, 558.

- ber gwalt, Masc. 2068. 2079. Die Gewalt. "Fuhren fie, als vom Bindsgewalt, Bnb als von Segeln fortgeschalt." Fischart, gl. Sch., 1157. "Brauchen ben ererbt Abams gwalt." Ders., Kinderzucht bei Vilmar, zur Literatur Joh. Fischarts, S. 12 (B. 67). "Und Freyheit ist ein Ebler gwalt." Ders., Lobspruch auf Zürich, B. 75. "Auß Mannlichem gewalt." Chezuchtb. (ed. 1597), Bl. 8 a.
- geweltigen, 569. überwältigen, meiftern; "begeweltigung." Fifchart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 421.
- mames, 33. 1661. Wams, Leibchen. "Bes wil bas mames hon ben ritten," 33. ?

wan, 2248. als.

won, 3290. Hoffnung, Erwartung, Bermuthung; "arger won," 4600. Argwohn.

wenen (id) wen), 4536. mahnen, meinen. "Das gelt hat vne fogar verblenbt, Das manch bofer leder wenbt, hat er gelt, fo hab er ere." Murner, Narrenbeichm., Rap. 81, B. 75. ff.

fürwenen, Borr., G. 1, 641. bafür halten, glauben, vermuthen.

beimoner, (19). Bewohner, Ginwohner.

went, 3417. von wenden; 4458. 3. Berf. Plur. Praf. von wollen.

anwenden, 2134. anftoßen, antreffen, beleidigen. "Ba ich mein Feind felbs anewend." Murner, Schelmenzunstt, 24. "Che fie den Feind anwendeten." Fischart, Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 391. "Damit du uns nun — Rauberisch und Eprannisch anwendesst." Ebend., S. 421.

fürmenden, B. 1669. 2050. 2055. vorwenden, falfchlich vergeben.

fich underwinden, 159. sich annehmen, "Ber fich vil underwindt, muß vil thun." Sprichwörter, Francks. Chron. Egenoff, 1552. 80. Bl. 266 b.

wunder, 3737. wunderbar. "Das ich ein wunder hab berab," 4148. baß ich mich barüber wundere.

wangen, 1326. "Die von wangen findt yn findt." Murner, Rarrenbeschw., Kap. 24, B. 51.- "Dann bie von wangen findt mir fundt." ib., Kap. 81, B. 57.

wenden, manten, fich wenden, 3585. abgeben, fich entfernen.

mar haben, 2264. Recht haben.

bewaren, 1543. beforgen.

wer, weer, 1719. 3323. 3438. Mehre, Gewehr, Baffe, Schubwehr. "Mit langen und furgen wehren." Fischart, Straßb. Bundn., 17 b. "Bann ber wal und ber Frangoß, Bus an weren ficht so bloß." Murner, Rarrenbeschwörung, Kap. 91, B. 72. f.

mibermer, 608. Begenwehr, Begenrebe.

weren, 296, 1976, 2465, 2588, woren, 4710, wehren; 109, 3. Berf. Riur, Braf.: ibr wehret.

entweren, 3050. nehmen, berauben.

verwürt, 2434. verwirrt.

werben, 2610. ju Theil werben.

merb, 3028. Werth.

wirtich afft, 1510. 4085. Baftmahl, befondere bei Sochzeiten.

verantwurten, Borr., G. 2, entgegnen, repliciren.

verantwurtung, S. 160. Berantwortung. Ueber bie Construction an biefer Stelle f. Ginleitung.

vnverantwurt, 550. 554. nicht verantwortet, unentschuldigt.

vffwerffen, 2172. errichten, aufftellen; vffwurfft, 3. Berf. Ging. 2367. wie bob.

werden, 3022. arbeiten. "Er fan boch nit werden." Murner, Runig vi engelland (ed. Scheible), S. 914.

Burme, 1748. Borme.

wurfer, 861. weber, schlimmer (engl. worser). "Wan nicht auff erben worfer but, Dan eym getrem fein ane gut." S. Folt, von zweier frauen frieg, B. 171.

gewürt, Fem., 4131. Gewürg.

anwurglen, 107. einwurgeln.

wesen, Thun und Treiben, Zeug; 3. B. 302, wo die gange Stelle so zu verstehen ift: Deshalb machten sie Dich zu einem Narren (ich bin selbst bei bem Anschlag gewesen) und bewirften, daß, wer Deine Buchlein lafe, sie fur Narrenzeug halte. "Thu Ein tepl Deines wesens mir hie kundt." H. Folz, von zweper framen frieg, B. 15.

was, 3. Berf. Sing. Imparf. von wefen, sein. 330. 747. 768. 2680. was, was für, (7). "was leibs bas war," was für Leib (Unangenehmes) auch ware. 821. 1342. "Was rhümlichs die Ettern vollbrachten." Fischart, Bündniß mit Jürich, 41 a. Bgl. Vilmar, jur Fischart-Literatur, S. 17. "Ju sehen, in was Chren sie ihre Chvermalte Frawen halten." Ehezuchtbüchl. (Ausg. v. 1597), Bl. 10 b. "Was wefens in ber hellen wer." Brant, Narrenschiff 11, 10 (ift in ber Strobelschen Ausg. ausgelassen).

weislich, weißlich, Borr., G. 3, B. 108, weiße, mit Beisheit. weg, 1593. mar?

verwiffen, 462. 2769. 3827. K. 163, 14. verweifen, vorwerfen. "Aber wer ichene verwiffen but." Brant, Narrenschiff, 96, 29 (ed. Strobel, S. 253).

wißblen, 2808. lispeln.

weichen, 699. 2016. mafchen.

wefterweller, 4239. Offenbar ein Tang, und mahricheinlich ein baurifcher ober gar unguchtiger.

wift, 775. mußteft, 2197. mußte.

wite, Fem. 596. 2672. Ginn, Berftand. "Bei Blünderern wohnet feine wit." Fifcart, Chezuchtbuchlein (Ausg. v. 1597), Bl. D. 1 a.

ge, gu, gu.

gudtig, K. 166, 12. höflich, befcheiben.

gezigen, gezogen, Bart. von zeihen, verzigen von verzeihen.

jogen, 1867. 2199. 2416. 3933. zeigen.

angogen, 446. 889. 2975. anzeigen.

angogung, (24). Ungeige.

ergogen, Borr., G. 3, erzeigen, erweifen.

jug, 1827. bie Gerufteten, Gewaffneten.

- begugen, Borr., S. 2, bezeugen, aussagen. "Da bezeug ich mich vff feine worter bie ob ftonb." Murner, funig vß engell. (ed. Scheible), S. 913.
- geihen, Bartic. gezigen, Ginen eines Dinge, 425. G. 160. Ginem ein Ding, 3364. bezüchtigen, befchulbigen.

geibeftu, 985. giebeft bu.

verzeihen, 1076. Bergicht leiften.

vffgieben, 1164. angieben, erheben.

juden, 719. 1611. 2145. wegnehmen, wegreißen, rauben. "Für einen wietrich haftu gwolff, Bnb für ein funig judend wolff." Rarrenbefchm., Rap. 26, B. 31, 2.

entzuden, 632. entziehen, entreißen. "Bie ihr bas theur erarnet gut Der Freyheit euch nit laßt entzuden." Fischart, Bundniß, 41 a. verzuden, 3363. 3971. veranbern, verberben.

galen, 375. gablen.

ergelen, 1327. 2344. 2529. ergablen.

gamen, gemen, gufammen.

gan, "vber ben linten gan anfehen," 3352. icheel anfehen; "vber ein gan anlachen," freundlich anlachen.

gantlepffen, 1109. Bahneflappern.

gind, 2164. reigbar, von ginfen, reigen? Schmeller 4, 272.

swiden (vff ber luten), 3011. wie frang. pincer de la harpe.

bezwingen, 1022. zwingen.

şwar, zwor, 494. 1684. 2280. 2730. 3556. 3917. 4544. in Wahrsheit, wahrlich, fürwahr, gewiß. "Darumb vil anders gfinnet war, Die Zürichisch Gellschaft zwar." Fischart, gl. Sch., 169. s. "Zeboch was wirstu mit beiner vnweiß gewinnen? Zwar nichts anbers, als alle Wüterich u. s. w." Gargantua (Ausg. v. 1590), S. 421.

s werg, quer; "fchlecht ober zwerg," 1019. gerabe ober quer, offen ober mit Umwegen. "Außer Zweifel zielt Murner (in ber angeführten Stelle) barauf, baß man bamals im Anfange ber Reformation bei uns (d. h. in Nürnberg) fagte, man laffe ben Klosterpersonen die Wahl, ob sie im Orben bleiben, ober aus bemfelben gehen, und die evangelische Lehre annehmen wollten; sie aber boch zwang, theils lutherische Prediger anzuhören, theils ihre Klöster zu verlassen; worüber

auch Birfheimer in Betreff feiner Schwester geeifert." Balbau, Dur- ner 2c, 2c. S. 99.

vberzwerg, 1804. 4067. übereinander, durcheinander, in die Quere. "Wenn fcon brey lagen vbertwerg." Murner, Schelmenzunfit, 4. "Mein bing gond gwonlich überzwerg." Narrenbeschw., Rap. 37.



Osterreichische Nationalbibliothek

+7165659800

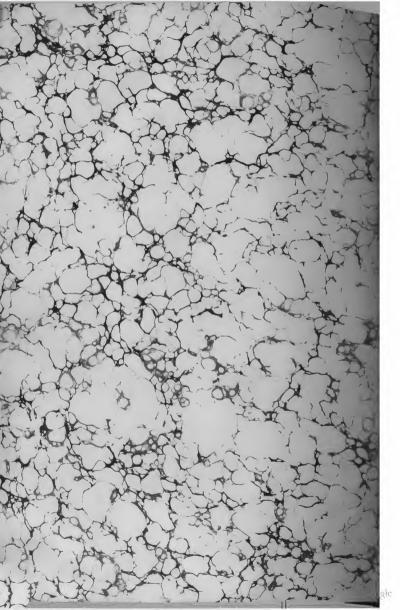



